

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# B2745 .E83 1916



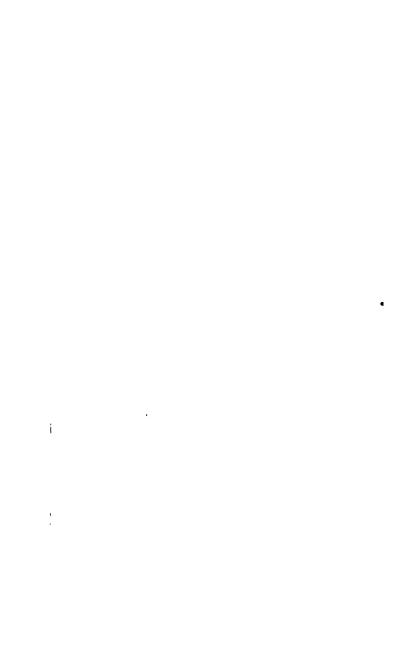

#### Männer und Völfer

Hanns Schwarz 1916

.

Die Träger des deutschen Idealismus

# 

### Die Träger des deutschen Idealismus

Bon

Rubolf Euden

26 .- 30. Laufend



rgrh

# and the second of the second o

Alle Recite, insbesondere bas ber Merfegung, vorbehalten. Ameritanifches Coppright 1915 by Ullftein & Co, Berlin. Meinen lieben Göhnen Urnold und Walter, die beide im Felde fteben

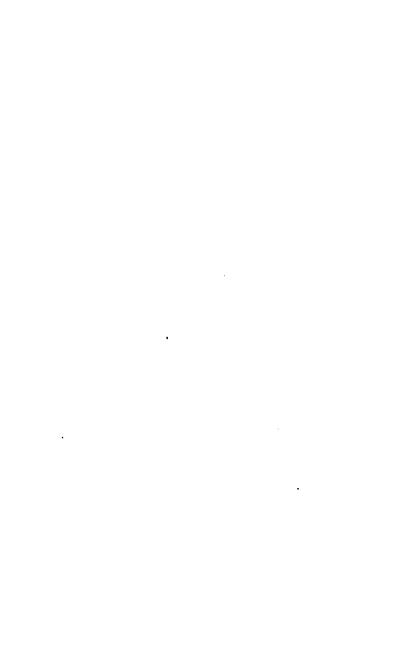

#### Zum Geleit

Dies Buch will kein Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung sein, es möchte allen Bliebern bes beutschen Bolkes dienen, welche die Erfahrungen unserer gewaltigen Zeit mit voller Seele teilen. Ungeheures geht bei uns vor, Ungeheures mussen wir wirken und leiden, Ungeheures fordert von uns die eherne Gegenwart. Um dem gewachsen zu sein, bedürfen wir nicht nur seelischer Praft, sondern auch eines freudigen Bertrauens auf unser Bolt, auf seine Tuchtigkeit und seine Größe. Kann nun überhaupt die Bergegenwärtigung bessen. was an Großem bei und und von uns geschah, solches Vertrauen stärken, so gebührt dabei auch den Denkern ein Blatz. welche wir als Träger des deutschen Roealismus verehren. In schweren Zeiten haben sie vom Grunde ihrer Seele her eine geistige Welt entwickelt, welche bei aller Sorge für die Menschheit an erster Stelle beutsche Überzeugung und beutsche Gesinnung bekundet, sie zeigen uns deutlich die Tiefe und ben Reichtum bes deutschen Wesens, sie zeigen

#### Bum Geleit

nicht minder deutlich, daß es darauf gerichtet ist, das Ganze bes menschlichen Lebens zu heben, mehr aus bem Menschen zu machen, ihn durch die Entfaltung einer Innenwelt auch dem MI enger zu verbinden. Ihr nun, die ihr tämpft, und auch ihr, die ihr leidet, ihr sollt sehen und wissen, daß das, wofür ihr tämpft und leidet, etwas Großes, etwas Einzigartiges, etwas Unentbehrliches ift, ihr follt das erkennen nicht aus lehrhaften Reben, sondern aus dem Bilbe der Männer felbst, die ihr Leben an höchste Ziele setzen, die auf ihrem Gebiet ebenfalls tapfere Kämpfer waren, und benen das Streben nach Wahrheit eine viel zu ernste, viel zu aufregende Sache war, als daß Sorge und Schmerz fie hatten verschonen können. Möchte die Bergegenwärtigung ihrer Lebensarbeit euch in eurem Ringen wohltuend sein, möchte sie euch in dem Vertrauen bestärken, daß unsere deutsche Sache mit all dem Hohen und Seiligen, was fie enthält, zum Siege gelangen muß. Auch werdet ihr sehen, daß jene Männer den Kampf für das Baterland vollauf zu würdigen wußten; ihr seid ihre Erben, ihr dürft euch ihnen innerlich nahe fühlen.

Dies unserer Arbeit gesteckte Ziel entscheidet auch über ihre Wege, es seht der Erörterung bestimmte Grenzen sowohl in der Auswahl des Stoffes als in

#### Bum Geleit

der Art der Behandlung. Über das Nähere dieser Abgrenzung läßt sich verschiedener Meinung sein, darüber streiten wir nicht, wir geben nichts anderes als unsere eigene Überzeugung von diesen Dingen, indem wir meinen, daß eine solche Schrist entweder persönlicher Art sein muß oder überhaupt keine Berechtigung hat. So sei denn dieses Bild der Hauptträger des deutschen Joealismus kämpsenden und suchenden Seelen zu freundlicher Betrachtung empsohlen.

Jena, im zweiten Jahre des großen Krieges.

Rudolf Euden.

.

## Inhalt

|            |     |    |     |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | Geite |
|------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Bum Gele   | if  | •  | •   | •   | •  | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | 9     |
| Von Mei    | let | 6  | đh  | ari | ŧБ | io. | Ra | nf | • |   |   |   |   | • | 15    |
| Kant .     |     | •  | •   |     | •  | •   |    |    | • |   |   |   |   | • | 27    |
| Fichte .   | •   | •  |     |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 73    |
| Die Roma   | mti | ľ  |     |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 111   |
| Schelling  |     |    |     |     |    | •   | •  |    |   |   |   |   |   |   | 123   |
| Sdyleierma | ıdy | er |     |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 161   |
| ßegel .    |     |    |     |     |    | •   |    |    |   |   |   |   |   |   | 189   |
| Beitgenoff | 211 | Ş  | gel | 8   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 227   |
| Rüdblid 1  | uni | 2  | lue | Ы   | ď  |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 233   |
| Sadyregift | er  |    |     |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 249   |

.

•

.

. .

## Von Meister Edhart bis Kant

# 

•

Den Ausgangspunkt unserer Untersuchung hat Kant zu bilden. Denn so viel Schätzbares schon vor ihm auch in der Philosophie geleistet war, es ist uns das heute mehr ein Gegenstand gelehrter Forschung als ein Quell ursprünglichen Lebens.

Kant vornehmlich hat die geistige Atmosphäre geschaffen, innerhalb berer ber beutsche Ibealismus seine eigentlimliche Gestalt und seine hinreikende Kraft gewonnen hat: alles Spätere hat sich an ihm und von ihm aus entwickelt. Immerbin bedarf es einiger Worte der Erinnerung daran. daß die Denkarbeit der Deutschen nicht eine Leistung von gestern auf heute ist, wie unsere Gegner oft sagen, daß sie vielmehr von der Höhe des Mittelalters her an der Kulturbewegung einen stattlichen Anteil genommen hat. Dabei ist namentlich wertvoll, daß sie auch auf das Ganze unieres Lebens von alters her erhöhend gewirkt hat. Es geschah das vornehmlich nach zwiefacher Richtung: in einer geistigen Durchleuchtung und seelischen Annäherung der Religion, und in einer hohen Fassung und Schätzung des Erkennens selbst; beides hängt eng miteinander zusammen und entspringt derselben Hochhaltung der Innerlichkeit als der Hauptstätte von Leben und Wirken.

Eine Berinnerlichung der Religion war das leitende Ziel der Mustif, diese aber findet ihre Sohe in der philosophischen Arbeit Meister Edharts († 1327). Ill sein Denken ift darauf gerichtet, die Seele Gott unmittelbar zu verbinden, fie gang und gar auf ihren göttlichen Ursprung als auf ihr wahres Wesen zurückzuführen, ihr in Ablegung aller unterscheidenden Besonderheit eine unvergleichliche Größe und Seligkeit zu erringen. Dazu aber bedarf es energischer Erkenntnisarbeit. Denn wohl hängt unfer Wefen daran, daß Gott und nahe und gegenwärtig ift, aber zur vollen Einigung mit ihm bedarf es der Arbeit des Erfennens. "Nicht schon davon sind wir selia, daß Gott in uns ift, sondern daß wir ihn erfassen und erfennen, wie nahe er uns ift. Denn was hulfe es einem Menschen, wenn er König wäre und wüßte es nicht?" Die dazu nötige Umwälzung aber, die Echart mit gewaltiger Kraft und in wunderbarer, deutscher Sprache anregt, ist nicht möglich ohne eine mutige Losreikung von allem Aukeren und eine völlige Wendung des Lebens ins Innere. "Will die Seele Frieden und Freiheit des Bergens in einer stillen Ruhe finden, so muß sie wieder heimrufen allen ihren Kräften und fie sammeln von allen zerftreuten Dingen in ein inwendiges Wirfen." So hat benn auch das Wort "Gemüt" als Bezeichnung für das innerste Beiligtum der Seele, die Abgeschiedenheit von aller Außenwelt, das "Fünflein" Gottes in uns, ben auszeichnenden Sinn erhalten, in dem Fichte die Deutschen das

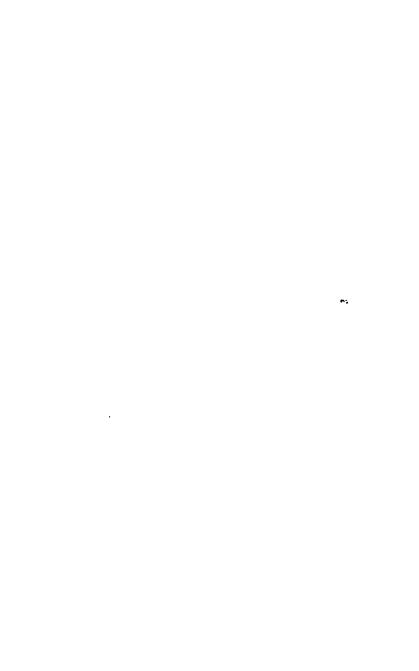

#### Männer und Völter

Hannes Schwert

# 

.

.

Die Träger des deutschen Idealismus 

## Die Träger des deutschen Idealismus

Bon

Rubolf Guden

26.-30. Laufend



rg r 6

Alle Rechte, insbesondere das der Abersehung, vorbehalten. Amerikanisches Coppright 1915 by Ullfiein & Co, Berlin. Meinen lieben Göhnen Urnold und Walter, die beide im Felde fteben



Vor einer Befassung mit Kants Gebankenwelt sei mit einigen Worten seines Lebenslaufes gebacht, steht er boch in enger Beziehung zum Charafter seiner Arbeit. Kant (1724—1804) hat sich aus schlichtbürgerlichen Berhältnissen unter mannigfachen hemmungen langsam emporgearbeitet, er hat auch seine geistige Eigentümlichkeit weniger als ein Geschenk ber Natur empfangen, als sie sich mühsam durch Aweisel und Kämpse hindurch errungen: er entspricht insofern der gemeinsamen deutschen Art, deren Größe weniger in leichter und glatter Naturbegabung als in treuer Arbeit und in unermüdlichem Bordringen zu höchsten Höhen liegt. Auch Kants Leben war Arbeit, harte Arbeit, aber eine Arbeit, die in die letten Tiefen zurückgriff und ben Gesamtstand bes Lebens verändert hat. Sein tägliches Leben verlief in streng geordneter und vorsichtig abgemessener Beise: so sehr er ein offenes Auge für alle Mitteilung der Zeit und Umgebung hatte, es trieb ihn nicht in die Weite, um neue Eindrücke aufzunehmen — er hat seine ostpreußische Heimat nie verlassen —, noch weniger trieb es ihn zum Eingreifen in das praktische Leben, sondern all sein Mühen ging in höchster Konzentration dahin, die große Umwälzung, die sich seinem Denken ersichlossen hatte, zu voller Klarheit herauszuarbeiten und nach allen Hauptrichtungen durchzubilden. Mag vieles in der Einrichtung seines bürgerlichen und häuslichen Lebens dem ersten Anblick klein und pedantisch scheinen, es hebt sich durch die Erwägung, daß es pflichtgemäß einer großen Aufgabe diente, die unermeßliche Arbeit forderte. Beim Eintritt in sein achtzigstes Lebensjahr schrieb Kant in sein Tagebuch das Psalmwort: "Des Menschen Leben währet siedzig Jahre, und wenn es hoch kommt, achtzig Jahre, und wenn es hoch kommt, achtzig Jahre, und wenn es hoch fommt, achtzig Jahre, und wenn es hoch fommt, achtzig Jahre, und wenn es köstlich ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen."

Gewissenhaftigkeit der Arbeit, peinliche Sorgfalt im kleinen, das ift auch ein Sauptzug ber Kantischen Philosophie. Der völlige Bruch mit der Bergangenheit und die Eröffnung neuer Bahnen legte die Versuchung nahe, lediglich weite Ausblicke zu entwerfen und sich mit flüchtig hingeworfenen Umriffen zu begnügen. Nichts liegt Rant ferner als das. Die neuen Gedanken werden nicht bloß stiggiert, sondern aufs genaueste bis ins einzelne burchgearbeitet und damit zugleich geprüft, alles Schwelgen im Allgemeinen, alles prunkhafte Pathos ist Kant so zuwider wie nur möglich, mit großer Entschiedenheit verbittet er sich eine Bezeichnung seines Systems als eines "höheren" Idealismus. "Beileibe nicht der höhere. Sohe Türme und die ihnen ähnlichen metaphpfisch großen Männer, um welche beide gemeiniglich viel

# Der Pflichtgebanke

Bind ist, sind nicht für mich. Mein Plat ist das fruchtbare Bathos (die fruchtbare Niederung) der Ersahrung." In dem, was einsach scheint, ein schweres Problem zu entdeden und dem Schlichten eine Größe zu geben, das ist eine besondere Stärke Kants.

Wenn das deutsche Volk heute eines Kant gedenkt und sein Lebenswerk in höchsten Ehren hält, so hebt sich aus der Fülle seiner Leistung ein Gedanke mit überwältigender Kraft und Klarheit hervor, das ist der Gedanke der Pflicht: Kant ist dem deutschen Volke vor allem der Lehrer, der Prophet der Pflicht, es entspricht der allgemeinen Aberzeugung, wenn auf seinem Grade als bezeichnend für sein Leben und Werk die Worte angebracht sind: "Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, se öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Geset in mir."

Aber war benn der Pflichtgedanke etwas so Großes und Neues, daß seine Versechtung dem Denker eine so überragende Stellung geben und sein Wirken so eindringlich machen konnte? Der Gebanke der Pflicht ist von jeher tief in die menschliche Seele eingegraben, und weder an wissenschaftlicher Fassung noch an allgemeiner Anerkennung hatte es ihm die dahin gesehlt. Schon vor

Jahrtausenden haben die Stoiker den Begriff wissenschaftlich sormuliert, die Aufklärungszeit hatte ihn neu in den Bordergrund gerückt, und eben der Staat, dem Kant angehörte, hatte den Pflichtgedanken durch Geset und Übung kräftig verkörpert. Kein Geringerer als Friedrich der Große hat gesagt, die Bissenschaften müßten als Mittel betrachtet werden, um uns fähiger zur Erfüllung unster Pflichten zu machen (les sciences doivent etre considérées comme des moyens qui nous donnent plus de capacité pour remplir nos devoirs).

Wie kommt es nun, daß uns beim Pflichtgedanken vornehmlich Kant vor Augen tritt, und daß das deutsche Bolk den Kern seines Wirkens in der Berkechtung dieses Gedankens sindet?

Unste Antwort darauf ist folgende: Kant hat zunächst den Begriff der Pflicht in vollster Schärfe ersaßt, er hat ferner ein schweres Problem in ihm entdeckt und es klar herausgestellt, er hat endlich dies Problem in durchgreisender Beise gelöst. Dies aber konnte er nicht, ohne ein Ganzes der Gedankenwelt auszubilden und die Pflichtidee als die Höhe einer das ganze Leben umfassenden Bewegung zu verstehen.

Kant hat die Pflichtidee in denkbarster Schärfe gesaßt. Die Pflicht ist nur echt, wenn sie völliger Selbstzweck ist, wenn wir sie lediglich ihrer selbst wegen tun, sie darf sich nicht auf unsre Neigungen gründen, nicht als Mittel für unser Glück behandelt

### Pflicht und Reigung

werden. Wo immer das geschieht, da ist der Begriff ber Pflicht verfälscht, und bas handeln tann aus ihm keine Stärkung ziehen. "Die Ehrwürdigteit der Pflicht hat nichts mit Lebensgenuß zu schaffen; sie hat ihr eigentümliches Geset, auch ihr eigentümliches Gericht, und wenn man beide noch so sehr zusammenschütteln wollte, um sie vermischt, gleichsam als Arzeneimittel, der kranken Seele zuzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von selbst, und tun sie es nicht, so wirkt das erste gar nicht." Deshalb brauchen wir nicht unsere Reigungen als schlecht zu verwerfen, aber aus ihnen kann nun und nimmer pflichtmäßiges Handeln entspringen, wir mussen auch birekt gegen unsere Neigungen handeln können und dürfen erst, wo das geschieht, vollauf der Pflichtmäßigkeit unseres handelns gewiß sein. Die Pflicht muß birekt auf unseren Willen wirken, wir aber müssen zu ihr das Berhältnis der Achtung haben: "die einzig sittliche Triebfeder ist die Achtung für das Sittengeset".

Läßt sich das alles erwägen und in seiner vollen Stärke anerkennen, ohne daß ein schweres Problem darin erscheint? Kant selbst hat es in solgende Worte gesaßt.

"Pflicht! Du erhabener großer Name —, welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo sindet man die Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Berwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt und von welcher Wurzel abzustammen die unnachlaßliche Bedingung desjenigen Wertes ist, den sich

Menschen allein selbst geben können?" Bas bebeutet die Pflicht, die so gebieterisch zu uns spricht und so gangliche Hingebung forbert, wie fann fie sich selbst rechtfertigen? Die Pflicht bringt an uns ein Gebot, das keinen Widerspruch duldet, aber dies Gebot kann unmöglich uns von draußen auferlegt sein, kann unmöglich einen Befehl einer außer uns befindlichen Macht bedeuten. Denn ein folder Befehl könnte nur durch die Vorhaltung eines Lohnes ober die Androhung einer Strafe wirken: eine baraus entspringende Handlung würde aber lediglich durch den Gedanken an ihre Folgen bestimmt sein und damit ihren moralischen Charafter verlieren. Wer an Lohn benkt, ber hat seinen Lohn bahin. Go fann bas verpflichtende Gefet nur aus unfrem eignen Wefen ftammen, wir felbst muffen die Gefetgeber fein. Aber wenn das möglich sein soll, so muffen wir uns selbst völlig anders verstehen, als wir es bis dahin taten. Wir dürfen nicht bloß Naturwesen sein und ben Berkettungen ber Natur unterliegen, es muß in uns eine höhere Art, ein felbständiges Leben wirken, das sich selbst seine Gesetze gibt und in ihrer Durchführung das höchste der Riele findet. Dies aber ift in ber Tat ber Fall, es erscheint in und eine praktische Vernunft, nicht als etwas von braußen Herangebrachtes, sondern als die Tiefe unfres eignen Wesens, als unser wahres Wesen. In dieser Bernunft aber liegt die Forderung, daß das Handeln sich ganz unter die Form der MIgemeinheit stelle; das Pflichtgebot, nach Kants

#### Menichenwürde

Ausbruck ber kategorische Imperativ, lautet: "Handle so, daß die Maxime deines Willens ieberzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten tann," oder auch in der Wendung zum Menschen: "Sandle so, daß du die Menschheit, sowohl in beiner Berson als in ber Berson eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blog als Mittel brauchst." Der Mensch gewinnt dadurch nicht bloß einen Wert, sondern eine unvergleichliche Würde, daß er in freier Entscheidung jenes Gesetz ber Vernunft als sein eignes erareifen und ganz und gar als selbständiges Glied einer allgemeinen Ordnung handeln kann. Die Freiheit ist die unerläßliche Voraussetzung des Pflichtgebots und aller Moral, wir müssen können, wo wir sollen, "du kannst, benn du sollst". Als eine Erweisung der Freiheit und als ein völliger Selbstzweck hebt sich damit das moralisch Gute über alle andern Güter unvergleichlich hinaus. Aus solcher Gesinnung fließen die Worte: "Gs ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für aut könnte gehalten werden als allein ein guter Wille." "Alles Gute, das nicht auf moralisch gute Gesinnung gepfropft ist, ist nichts als Schein und schimmernbes Glend."

So ist es auch das Moralische, das allein den Menschen wesentlich mehr sein läßt als das Tier. Denn "über die bloße Tierheit erhebt ihn das gar nicht, daß er Bernunft hat, wenn sie ihm nur zum

Behuf besjenigen dienen foll, was bei Tieren ber Instinkt verrichtet". Wie sich hier von der Moral und ber ihr eignen Freiheit her bas Gesamtbild bes Lebens vertieft, das zeigen Begriffe wie Bersönlichkeit und Charakter; sie verdanken die hohe Schätzung, die wir alle ihnen zollen, an erfter Stelle Rant. Denn Berfonlichkeit hatte im Mittelalter und bis in die Neuzeit binein nur die allgemeinere Bebeutung eines vernünftigen Gingelmejens (rationalis naturae individua substantia), erst Leibniz suchte dem Begriff eine präzisere Falfung zu geben, er fand sie in dem Vermögen bes Menschen, in den verschiedenen Zeitpunkten bas Bewußtsein der Identität zu bewahren; nur das schien ihm eine moralische und eine juristische Berantwortlichkeit möglich zu machen, nur daraus schöpfte er die Überzeugung von einer perfonlichen Unsterblichkeit. Go stand hier beim Begriff ber Bersönlichkeit das Intellektuelle voran, erst Kant wendet ihn ins Moralische.

Persönlichkeit bedeutet ihm nämlich "Freiheit und Unabhängigkeit vom Mechanismus der ganzen Natur", das, "was den Menschen über sich selbst (als einen Teil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Berstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empirisch bestimmbare Dasein des Menschen in der Beit und das Ganze aller Zwecke, unter sich hat." Ja, es wird wohl bei ihm von der Tierheit und Menschheit in uns noch die Bersönlichkeit unterschieden; der Mensch

### Perfonlichteit

ist zunächst ein lebendes, dann ein lebendes und zugleich vernünftiges, als Persönlichkeit endlich ein vernünftiges und zugleich der Zurechnung fähiges Wesen.

Eine ähnliche Verschiebung ins Moralische und zugleich ins Freitätige hat der Begriff des Charatters durch Kant erfahren. Im Anschluß an die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes bezeichnete vor ihm Charafter jede ausgeprägte seelische Beschaffenheit; es kann in diesem Sinne verschiedene Charaktere geben, gute sowohl als bose: keinen Charakter haben, das heißt, nicht scharf ausgeprägt sein. Der Charakter erschien hier vorwiegend als eine Gabe der Natur. Kant dagegen unterscheidet deutlich zwischen einem physischen und einem moralischen Charakter. Jener zeigt nach Kant an, was sich aus dem Menschen machen läßt, dieser bagegen, was er aus sich selbst zu machen bereit ist. "Einen Charafter schlechthin zu haben, bedeutet diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subjekt sich selbst an bestimmte praktische Prinzipien bindet, die es sich durch seine eigne Vernunft ungbänderlich vorgeschrieben hat." In diesem Sinne wollte Rant nicht fagen, der Mensch habe diesen oder jenen Charatter, sondern er habe überhaupt einen Charakter, "ber nur ein einziger ober gar keiner sein kann".

Schon allein durch diese Begriffe, die in aller Munde sind, ist Kant tief in das deutsche Leben eingebrungen.

Uberall erscheint dabei die engste Berbindung von Freiheit und Gesetz, und zugleich erscheint Kant als ein Durchbildner und Vollender dessen,

was im beutschen Wesen angelegt ift.

Freiheit ist uns nicht eine Abwerfung aller Bindung, ein Beraustreten aus allen Zusammenhängen, ein Gestalten des Lebens möglichst nach eignem Belieben, sondern sie ift ein Aufnehmen ber Bernunftzwede und ber allgemeinen Ordnung in den eignen Willen, die freie Bindung an ein selbstgewolltes Geset; darin liegt eine Selbstverneinung, aber mehr doch eine Gelbstbejahung. Der Gehorfam gegen ein solches selbstgewolltes Gesetz kann keinen Druck erzeugen, nicht einengend auf uns wirken, vielmehr wird er unser Besen erweitern, uns fester auf uns selbst stehen lassen. Daß die Fremden das nicht verstehen und den Gehorsam des freien Mannes blinde Unterwürfigkeit schelten, das ist eine gröbliche Verfennung der Wahrheit, eine Berkennung, die ihrerseits eine klägliche Flachheit bekundet. Kant aber ift es, ber ben beutschen Begriff ber Freiheit aus dem tiefften Innern unfres Wefens begründet und ihn zum festen Grundstein des menschlichen Lebens gemacht hat.

Aber alle Schähung der Gesinnung, die in solchen Lehren hervortritt, enthebt uns nicht der Frage, wie es mit der Wirklichkeit der Freiheit steht, ob diese nicht auf den Widerspruch der ganzen Weltordnung stößt, da sie die in ihr waltende Geseplichkeit auss

# Freiheit und Raufalgefet

schroffste zu durchbrechen scheint. Dies nun ist bas Große an Rant, daß er ber Freiheit einen ficheren Blat im Gangen ber Welt erftreitet, ja daß er fie zur Geele ber ganzen Wirklichkeit macht. Das aber fann nicht geschehen ohne eine völlige Umwandlung ihres gewöhnlichen Bilbes, das verlangt im besonderen eine gründliche Auseinandersetung mit bem großartigen Bilbe, bas Spinoza entworfen hatte, und das eben um die Reit Rants die Gemüter überwältigend fortriß. Bei Spinoza wird die Welt ein lückenloser Rausalzusammenhang, der einfachen und unwandelbaren Gesetzen folgt, jeder einzelne ift hier in seinem Tun und Lassen gang und gar burch seine Stellung im Ganzen bestimmt, der Mensch ist ebensowenig frei, wie es ein geworfener Stein sein würde, wenn er mahrend des Fliegens ein Bewußtsein erhielte. Wird das tonsequent burchgebacht, so verschwindet alles Gut und Bose, so bleibt nur Notwendigkeit: alles Urteilen hat dann einem bloken Feststellen der Tatfächlichkeit zu weichen. Diese Lehre ist aber nicht private Meinung eines einzelnen Denkers, fie ift die volle Durchbildung einer Aberzeugung, die namentlich bon ber mechanisch-mathematischen Naturwissenschaft vertreten wurde und dadurch au großem Einfluß in der Neuzeit gelangt war; das Kausalgeset, das jene beherrscht, ward bei Spinoza zum Weltgeset erhoben. Nun aber hatte eben an diesem Punkt Kant aus rein wissenschaftlichen Erwägungen eine Gegenbeweaung aufgenommen, die der schottische Philosoph Hume (1711—1776) begonnen hatte, die freilich nicht gegen das Kausalitätsgesetz selbst, wohl aber gegen seine Gültigkeit als ein den Dingen innewohnendes und den Weltlauf beherrschendes Gesetz gerichtet war.

Sume, ein klarer und kritischer Ropf, untersuchte ben Ursprung des Kausalgesetes und fand dabei das Ergebnis, daß er unmöglich in der Erfahrung, ber Wahrnehmung der Dinge liegen kann. Denn ber innere Zusammenhang des Geschehens, die Abhängigkeit des einen vom anderen, den jenes Geset behauptet, ist unmöglich von draußen ber mitzuteilen, die Erfahrung zeigt uns nie mehr als ein Neben- und Nacheinander. Go läßt sich die Raufalverknüpfung nur als ein Werk des Menschen verstehen, und zwar denkt sich das Sume in folgenber Weise. Oft wiederholen sich bei uns Borstellungen in gleicher Folge, und wir gewöhnen uns an diese Folge: treten nun wiederum die ersten Blieber ber Reihe ein, fo erweden fie in uns mit zwingender Kraft das Bild der späteren; diesen Busammenhang mit seinem Zwang tragen wir nun fälschlich in die Dinge hinein und glauben fie durch ein inneres Band verbunden, während nur unfre Vorstellungen sich verkettet haben. solcher Fassung verliert die Kausalverknüpfung ihre Geltung als Weltgeset, sie wird ein Borgang in der einzelnen Seele, und da die Borstellungsfolgen sich nur durch Erfahrung bilben, jo fann die Rausalbetrachtung ben Bereich ber

#### Hume und Kant

Erfahrung nie überschreiten; da ferner die Art ber Verkettung ganz und gar eine Sache der einzelnen Individuen ist, so gibt es keine ihnen überlegene sachliche und allgemeine Wahrheit, und Wissenschaft in dem Sinne, wie sie bisher angenommen war, wird schlechterdings aufgehoben. Diese Verschiebung des Kausalgesetes vom Objekt ins Subjekt, vom Weltall in die Einzelseele, versette Kant in gewaltige Aufregung und nachhaltige Bewegung. Daß die Kausalverknüpfung uns nicht von draußen zugehen könne, das schien auch ihm unbestreitbar. Aber wenn er in der Verneinung mit hume zusammenging, so fand bas von diesem gebotene Ja mit seiner Zerstörung strenger Wissenschaft bei Kant den härtesten Widerstand. Die Wirklichkeit einer solchen Wissenschaft als eines Spstems allgemeingültiger Wahrheiten aalt ihm schon durch die Tatsache der Mathe matit als allem Zweifel enthoben, sie bunkte ihm eine unantastbare Wahrheit. Aber wie nun diese Wahrheit mit der Aufhebung der Raufalverknüpfung als eines Weltgesetzes in Einklang bringen? Dieser Widerspruch, dem ein schwächerer Geist erlegen wäre, hat Kant auf einen neuen Weg geführt und ihn in bessen Verfolgung die Höhe seiner wissenschaftlichen Leistung erreichen lassen.

Je mehr sich seiner Arbeit das Problem vertiefte, desto deutlicher wurde ihm, daß die Entscheidung letzthin an der Fassung des Wahrheitsbegriffes hängt. Wie ist Wahrheit, wissenschaft-

liche Wahrheit zu verstehen? Von alters her wurde fie als eine Übereinstimmung unfres Denkens mit einer unabhängig von ihm vorhandenen Wirflichkeit verstanden, und wenn auch der Lauf der Beiten die Wege zu diesem Biele erheblich verändert hatte, das Ziel selbst blieb bestehen und fam somit auch an Rant. Er aber erkannte mit eindringender Schärfe, daß es in dieser Fasfung schlechterbings unerreichbar sei, daß also, wenn alle Wahrheit an ihm hänge, auf sie ein für allemal zu verzichten sei. Das vornehmlich aus dem Grunde, weil, wenn unsere Begriffe einer Bestätigung von draußen bedürften, wir nie zu allgemeinen und notwendigen Säten gelangen könnten, wie die Wissenschaft sie verlangt, da die Erfahrung und immer nur Einzelnes und Tatjächliches darbieten kann. Überhaupt aber wäre nie auszumachen, wie weit unfre Begriffe zu bem Tatbestand stimmten, den sie und übermitteln möchten. Rurz, die Stepfis wäre unüberwindlich, wenn Wahrheit Übereinstimmung unfres Denkens mit den Dingen bedeutet.

Um solchen Schifsbruch der Wissenschaft zu vermeiden, gibt es nach Kant nur einen einzigen Weg: es müssen sich nicht unsere Begrifse nach den Dingen, sondern es müssen sich die Dinge nach unsern Begrifsen richten, d. h. wir erkennen Dinge nur so weit, als sie in unsere Anschauungs- und Denkformen eingehen. Diese Berlegung des Schwerpunkts aus dem Objekt ins Subjekt, die

# Dinge und Begriffe

topernikanische Wendung, wie Kant selbst sie genannt hat, ergibt aber eine Wissenschaft und eine wissenschaftliche Erfahrung nur, wenn das Subjekt wesentlich anders verstanden wird, als Hume es tat. Bom Stande der Einzelseele greift Kant auf ein geistiges Gefüge zurück, das allen Menschen gemeinsam ist und das aller Arbeit trägt. Er erörtert zunächst, was für Wissenschaft und wissenschaftliche Erfahrung nötig ist, und er zeigt dann Bunkt für Bunkt, wie dieses geleistet wird; er zeigt, wie jene Leistungen, über deren Tatsächlichkeit ihm fein Aweifel besteht, möglich sind, b. h. was von rein geistiger Tätigkeit, von dem, was er a priori nennt, in ihnen steckt. Es erhellt dabei namentlich, daß alles, was an den Erkenntnissen Form ist, nicht von draußen stammen kann, sondern vom Geiste selbst geliefert werden muß; zu einer gewaltigen Aufgabe wird es damit, die Grundformen aufzusuchen, welche alles Erkennen tragen. In seiner Kritik ber reinen Bernunft hat Kant das mit staunenswerter Energie und mit unermüdlicher Sorgfalt getan; das Gesamteraebnis ist ein völlig anderes Bild der Wirklichkeit. Denn nun wird gewiß, daß wir die Ordnung, die wir in der Natur als den Dingen innewohnend vorzufinden glaubten, selbst ihr geliehen haben, daß wir in der wissenschaftlichen Forschung nur unser Eigentum wieder an uns nehmen. So erklärt sich das stolze Wort Kants: "Der Berftand schöpft seine Gesetze nicht aus dere Natur, sondern schreibt sie dieser vor."

Aber wenn fo dem Geift ein hohes Bermogen zuerkannt wird, Kant ist nicht minder darauf bebacht, seine Grenzen sorafältig zu wahren. Unser menschliches Denken hat nicht bas Vermögen zu schaffen, es vermag nicht aus seiner Bewegung eine Wirklichkeit zu erzeugen, sondern die architektonische Tätigkeit der Vernunft bedarf eines Stoffes, ben die Gegenstände als Dinge an sich geben muffen, "alles Denken muß sich zulett auf Anschauungen, mithin bei uns auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Beise fein Gegenstand gegeben werben fann." Sinnlichfeit und Denken muffen zusammenwirken, um Erfahrung hervorzubringen. "Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand feiner gebacht werben. Gebanken ohne Inhalt find leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind."

Ein Denken, das über die Erfahrung hinausstrebt und eigne Wege gehen will, wie es nach Kants Überzeugung die herkömmliche philosophische Spekulation versuchte, fällt unvermeidlich ins Leere. Wie Kant demgegenüber seine Aufgabe faßt, das hat er in mannigsachen Bildern ausgedrückt, die seine Darstellung durchslechten. Er will vor dem Gerichtshof der Vernunft unerbittlich zerstören, was eine ihre Kräfte überspannende Vernunft sich zu Unrecht angemaßt hat; er will das Gebäude der Wissenschaft auf sestem Grunde und nach einem klaren architektonischen Kiß erbauen; er will der Spekulation die Flügel beschneiden, mit der sie

## Erfahrung und Denken

hoffte sich in den leeren Raum aufschwingen zu können.

Seine Aufaabe hat Kant in drei Hauptabschnitten durchaeführt, deren jeder eine eingreifende Umwandlung der überkommenen und eingewurzelten Denkart vollzieht. Der erste zeigt, daß die Formen der sinnlichen Anschauung Raum und Zeit nicht Eigenschaften ber Dinge sind, sondern lediglich der menschlichen Seele angehören, welche die Erscheinungen mittels ihrer zusammenfligt. Es wird gezeigt, daß sie unmöglich aus den Eindrücken der Sinne hervorgehen können, daß sie vielmehr von diesen vorausgesett werden, auch daß sie sich nicht durch Abstraktion aus ihnen ableiten lassen, sondern als ein Ganzes alle Mannigfaltigkeit in sich fassen; auch die Allgemeingültigkeit und die Notwendigfeit der geometrischen und der grithmetischen Säte wird als Zeugnis für die Subjektivität von Raum und Zeit verwandt; jene wäre unmöglich, wenn diese unabhängig von uns vorhandene Dinge wären, zu benen uns erst die Erfahrung einen Rugang verschaffen könnte.

Der zweite Hauptabschnitt zeigt, daß unser Bild ber Welt eines Zusammenwirkens von Sinnsichkeit und Denken bedarf, daß aber das Denken die Grundformen liesert, die Elemente wie das Gestige. Hier findet sich auch gegenüber Hume eine neue Behandlung des Kausalitätsproblems; so entschieden Kant die Kausalität den Dingen selbst fernhält, sie ist ihm keine Gewöhnung des bloßen Individuums, sondern ein Grundgesetz unseres Denkens, das nur mit ihrer Hilse den Verlauf des Geschehens in eine seste Ordnung bringt. Dieser Abschnitt ist über die einzelnen Punkte hinaus darin bedeutend, daß er zeigt, wie auch das Bild der sinnlichen Welt auf logischer Arbeit ruht und an jeder Stelle ihrer bedarf, er gibt damit der Erziehung für die Bildung der Sinne wertvollste Anregung, serner zerstört er für die Wissenschaft ein für allemal den Waterialismus mit seiner plumpen Gleichsetzung von sinnlicher Handgreisslichkeit und echter Tatsächlichkeit, indem er das Hervorgehen unsres Weltbildes aus Gedankenarbeit deutlich vor Augen stellt.

Der letzte Hauptabschnitt zeigt enblich, daß ein unabweißbares Verlangen, zum Bedingten ein Unbedingtes zu suchen, die Mannigfaltigkeit auf eine letzte Einheit zurückzuführen, das Denken über das Gebiet der Erfahrung hinaustreibt, daß es ihm aber schlechterdings unmöglich ist, in dem Jenseitigen sesten Fuß zu sassen und zu letzten Wahrheiten vorzudringen. Un drei Punkten erfahren wir solchen Widerspruch in unserer eignen Vernunft: bei der Seele, beim Weltall, beim Dasein Gottes. Wohl wird im Leben alle Mannigsaltigkeit seelischer Vorgänge von einer Einheit des Bewußtseins getragen, aber wir dürsen deshalb nicht diese Einheit von jenem Zusammenhang ablösen und von ihr auf das Wesen der Seele oder auf eine Under

## Lette Bahrheiten

sterblichkeit schließen; davon auf spekulativem Wege etwas zu erkennen, ist uns schlechthin versagt.

Ein unabweisbares Berlangen unserer Bernunft nach Einheit brängt uns dazu, die mannigfachen Erscheinungen um uns zum Ganzen einer Welt zusammenzuschließen, und wir können dann nicht umbin, über ben Ursprung und bas Gefüge bieses Ganzen Behauptungen aufzustellen. Aber bei soldem Unternehmen verwideln wir uns in entgegengesette Thesen, beren jede wohl die andere widerlegen, nicht aber die eigene Wahrheit dartun kann. Das spricht zum allgemeinen Bewuftsein am deutlichsten bei der Frage, ob die Welt in Raum und Zeit begrenzt oder ob sie unbegrenzt ist. Eins von beiben scheint notwendig, und doch können wir uns für feins entscheiden. Denken wir nämlich die Welt in Raum und Zeit begrenzt, so wird ihr Bild unerträglich flein: benken wir sie unbegrenzt, so wird es unerträglich groß; solche Unmöglichkeit einer Entscheidung darf als ein sicheres Zeugnis dafür gelten, daß Raum und Zeit nicht von uns unabhängige Größen sind, sonbern nur menschliche Unschauungsformen.

Das letzte Problem ist das Dasein Gottes. Ein Berlangen unserer Bernunst nach einem letzten Abschluß macht uns zur Besahung sener Frage geneigt; aber jede nähere Prüfung zeigt, daß wir damit den eignen Kreis überspringen, subsettive Antriebe in objektive Notwendigkeiten verwandeln,

ben Gebilben unseres Denkens eine Selbständigfeit gegenüber biesem Denken verleihen.

So gibt uns die reine Wissenschaft keine Antwort auf die Fragen, die unsere Seele zu beschäftigen nimmer aushören können; auch der Lauf der Zeit kann daran nichts ändern, da alle Fortschritte des Erkennens innerhalb des bezeichneten Kahmens bleiben, ihn weder überschreiten noch berändern können.

Das Ganze unseres intellektuellen Vermögens, wie es sich aus Kants Untersuchung ergibt, stellt sich in zwiesacher Beleuchtung dar: es ist groß innerhalb der Ersahrung, in dem Ausbau ihres weitberzweigten Gesüges, in seiner völligen Durchdringung mit Denkarbeit, es ist klein, sobald es sich über die Ersahrung hinauswagt und letzte Gründe der Wirklichkeit ersorschen will.

Das eine wie das andere wirkt aber dahin, dem Reich der Moral freien Platz zu schleifen und ihm einen besonderen Wert zu verleihen. Die ganze sinnliche Welt kann jetzt nicht mehr als letzte Wirklichkeit gelten, deren Gesetze auch unser Handeln beherrschen, sie hat sich in ein Reich der Erscheinungen verwandelt, das vornehmlich von uns selbst gebildet ist. So bedeutet auch die Kausalverkettung nicht mehr ein Weltzgest, das keine Freiheit des Handelns duldet, sür die Freiheit ist jetzt freier Kaum gewonnen. Auch das Unverwögen der Spekulation gegen-

### Das Reich ber praktischen Bernunft

über den letzten Fragen ist insofern dem Handeln günstig, als es von ihr keine bindenden Ziele empfangen kann, sondern soweit es ihrer bedarf, sie aus eignem Vermögen aufbringen muß.

Auch die Gesamtstellung der praktischen Vernunft im Lebenswerke Kants wird durch die Erfahrungen der Erkenntniskritik aufs wesentlichste verbessert. Diese Erfahrungen fassen sich zusammen in eine Befreiung des Menschen vom Druck einer ihm entgegenstehenden Welt, er braucht nicht eine Übereinstimmung mit einer solchen Welt zu suchen, er bilbet sich seine Welt aus den Kräften und nach den Gesetzen seines eigenen Wesens. Das war ein großer Gewinn an Freiheit und Selbständiakeit, er brachte den Menschen in ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit. Aber es verblieb bei allem Gewinn eine feste Schranke barin, bak bas Denken nur in Beziehung auf Sinnlichkeit in fruchtbare Arbeit kam, daß Dinge an sich seiner Tätigkeit den Stoff darbieten mußten. So drängt es notwendig weiter zu dem Gedanken, ob es nicht eine Tätiakeit gibt, die unabhängig von solcher Beschränkung aus sich selbst heraus eine Wirklichkeit bilden könnte; eine solche Tätigkeit müßte als die Vollendung des Lebens gelten, sie würde nichts Dunkles, nichts Unaushellbares in sich tragen. Nun aber liegt eine solche Tätigkeit, ein solches Wirken aus reiner Selbsttätiakeit vor in der Moral und ihrem Reiche der praktischen Vernunft. So darf diese als die lette Tiefe der Wirklichkeit gelten. und da bei ihr das Wirken der Vernunft nicht wie beim Erkennen an besondere Bedingungen des Menschen geknüpft ist, so beschränkt sich auch ihre Geltung nicht auf den Menschen, fie muß für alle Bernunftwesen gelten, sie hat eine unbedingte Bültigkeit. Damit rechtfertigt sich vollauf die Sochschätzung, mit der Kant die Moral behandelt, diese hat sich nun wirflich als der Kern des Menschenwesens erwiesen und zugleich zu einer Entwerfung von Weltausblicken fähig gezeigt. Denn in der hier gebotenen Fassung ist die Moral nicht ein besonderes Gebiet innerhalb einer weiteren Welt, sondern sie ist der Ursprung einer neuen Welt, und diese Welt bildet die Tiefe der gesamten Wirklichkeit. Die Moral ichafft sich gegenüber ber Natur ein eignes Reich. ein Reich der Freiheit, das sein Recht und seinen Wert ganz und gar in sich selbst hat und keiner Bestätigung, keiner Befestigung bon außen ber bedarf; es ist nunmehr vollauf verständlich, wie fehr der Menich durch fein felbständiges Teilnehmen an diesem Reich der Freiheit gehoben wird, wie er gang babon erfüllt sein muß.

Solche Erhebung der Moral zu einer weltschaffenden Größe bringt es mit sich, daß sich aus ihr
auch Grundüberzeugungen vom Ganzen der Wirflichkeit entwickeln, Grundüberzeugungen, praktische Jdeen, die keine theoretischen Lehrsäße
sind und nicht als solche berwandt werden dürfen,
die aber dem pflichtmäßig handelnden Menschen
unbedingt gewiß sind; sie sind Sache des Glau-

# Die brei Grunbüberzeugungen

bens, aber eines Glaubens, an dem aller Wert des Menschen hanat, und der sich von einem dogmatischen Glauben aufs beutlichste unterscheibet. Der erste Bunkt dieses moralischen Glaubens ist die Roee der Freiheit, die allein Moral überhaupt möglich macht, Freiheit im Sinne einer Selbstbestimmung bes vernünftigen Willens: ber zweite die Idee der Unsterblichkeit, da die notwendige Forderung einer vollendeten Heiligkeit des Wandels sich innerhalb des Erdenlebens unmöglich erfüllen läßt, ein schlechthin Unmögliches aber nie die volle Kraft der Seele gewinnen könnte; der britte die Idee Gottes, als des Trägers einer naturüberlegenen Ordnung, die das Glüd zur Glüdswürdigkeit in das rechte Verhältnis bringt. Von diesen Ideen ist aber die erste als die grundlegende die weitaus wichtigste, die anderen dienen mehr zur Ausführung und zur Hilfe. Im Grunde ift es ber Glaube an das in uns gegenwärtige Wirken einer Welt der Freiheit gegenüber aller bloken Natur, der Kant eine volle Gewisheit und freudigen Lebensmut gibt. "Die Joee der Freiheit ist die einzige unter allen Ideen der reinen Vernunft, deren Gegenstand Tatsache ist."

Wie sich ihm mit dem allen unser Verhältniszuden großen Lebensstagen darstellt, darüber spricht er sich an einer Stelle der Praktischen Vernunft aus, die für das Ganze seiner Denkart zu bedeutend und zu bezeichnend ist, als daß wir auf eine Anführung verzichten möchten. Er sucht zu zeigen,

baß eine nähere Einsicht in die tiefften Grunde ber Birklichkeit unserem moralischen Sandeln leicht gefährlich werben könnte. "Statt bes Streits, ben jett die moralische Gesinnung mit den Reigungen zu führen hat, in welchem nach einiger Mieberlagen doch allmählich moralische Stärke der Seele zu erwerben ift, würden Gott und Ewigfeit mit ihrer furchtbaren Majestät uns unablässig vor Augen liegen. — Die Übertretung des Gesetes würde freilich vermieden, das Gebotene getan werden; weil aber die Gesinnung, aus welcher Sandlungen geschehen sollen, durch kein Gebot mit eingeflößt werben fann, ber Stachel ber Tätigkeit hier aber spaleich bei Hand und äußerlich ist, die Vernunft also sich nicht allererst emporarbeiten barf, um Kraft zum Widerstande gegen Neigung durch lebendige Vorstellung der Würde des Gesetzes zu fammeln, fo würden die mehrsten gesetmäßigen Sandlungen aus Furcht, nur wenige aus Soffnung und gar keine aus Pflicht geschehen, ein moralischer Wert der Handlungen aber, worauf doch allein der Wert der Berson und selbst der der Welt in den Augen der höchsten Beisheit ankommt, würde gar nicht eristieren.

Nun, da es mit uns ganz anders beschaffen ist, da wir, mit aller Anstrengung unserer Bernunst, nur eine sehr dunkle und zweideutige Aussicht in die Zukunst haben, der Beltregierer uns sein Dassein und seine Herklichkeit nur mutmaßen, nicht erblicken oder klar beweisen läßt, dagegen das moralische Geset in uns, ohne uns etwas mit Sicher-

### Das moralische Geset in uns

heit zu verheißen oder zu drohen, von uns uneigennützige Achtung fordert, übrigens aber, wenn diese Achtung tätig und herrschend geworden, allererst alsdann und nur dadurch Aussichten ins Reich des Abersinnlichen, aber auch nur mit schwachen Bliden erlaubt: so kann wahrhafte sittliche, dem Gesete unmittelbar geweihte Gesinnung stattfinden und das vernünftige Geschöpf des Anteils am höchsten Gute würdig werden, das dem moralischen Werte seiner Berson und nicht bloß seiner Handlungen angemessen ist. Also möchte es auch hier wohl damit seine Richtigkeit haben, was uns das Studium der Natur und des Menschen sonst hinreichend lehrt, daß die unerforschliche Weisheit, durch die wir eristieren, nicht minder verehrungswürdig ist in dem, was sie uns versagte, als in dem, was sie uns zuteil werden liek."

Beigt diese Stelle einmal, wie tief eine religiöse Aberzeugung in Kants Gemüte wurzelt, so bekundet sie nicht minder die eigentümliche Art des von ihm entwidelten Idealismus. Bisher suchte die Philosophie aus dem Ganzen der Weltanschauung dem Leben seine Richtung zu geben, es hatte seine Biele und Güter aus der mit dem All befaßten Wissenschaft zu empfangen. Darin vollzieht nun Kant eine völlige Umkehrung. Ein spekulatives Eindringen in die letzten Gründe ist nach seiner Aberzeugung dem Menschen schlechterdings versagt, aber deshalb brauchen wir nicht auf allen Sinn der Wirklichkeit zu verzichten, wir sinden ihn

und zugleich die Richtung des Lebens vom Handeln her, von einem Handeln, das sich selbst zu einer Welt erweitert, aus seiner Tätigkeit eine Welt der Freiheit hervorbringt.

Ein Jbealismus, der daraus hervorgeht, scheint unserem Denker weit kräftiger und lebensvoller als einer, der einer verwickelten Weltanschauung entspringt; auch hat er den Borteil, sich auf etwas zu gründen, was jedem Menschen nahe und gegenwärtig ist, was daher jeder ohne viel gelehrtes Wissen dei sich beleben kann. Es ist der Mensch als Mensch, den diese Denkweise aufruft.

Nachdem so die Weltmacht der Moral völlig gesichert ist, darf sie ihr Maß an das vorgefundene Dasein legen, barf sie ben gangen Umfreis bes Lebens an sich zu ziehen und von sich aus zu gestalten suchen. Sie wird babei bor allem eine völlige Unabhängigkeit vom Stande ber Menschen wahren, nicht ihre Vorschriften banach einrichten und darauf herabstimmen, was im Durchschnitt getan wird; für "höchst verwerflich" wird es er-Klärt, "die Gesetze über das, was ich tun soll, von bemienigen herzunehmen ober badurch einschränfen zu wollen, was getan wird". Die Moral bat ihr Gesetz und ihr Gericht in sich selbst, das Tun und Treiben der Menschen ändert daran nicht das mindeste. "Wenn ein jeder löge, wäre beswegen das Wahrreden eine bloke Grille?"

Bei solcher Unabhängigkeit der Moral kann es in keiner Weise erschrecken und niederdrücken,

### Das rabitale Bose

wenn der Mensch sich in weitem Abstande von ihr befindet. Das aber ist nach Kants Überzeugung in der Tat der Kall. Sein Urteil über den moralischen Stand der Menschheit ist wenia aunstia. Er beflagt vor allem die Unlauterfeit des Menschen. seinen Mangel an Wahrhaftiakeit und Aufrichtiafeit, er findet in ihm einen Sang zum Bosen, der nicht zu vertilgen, sondern nur zu überwiegen ist, er meint, daß das Bose nicht bloß in den Neigungen, sondern im Willen liege, indem man jenen nicht widerstehen wolle. So hat Kant die Lehre von einem "radikalen" Bösen, und er spricht wohl von einer Bösartigfeit bermenschlichen Natur; auch seine näheren Ausführungen zeigen ein startes Miktrauen aeaen die moralische Haltung des Menschen. "Aus so krummem Holz, als woraus der Mensch gemacht ift, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden."

Da dies aber seine Hochschäung des Menschenwesens als eines Trägers sittlicher Freiheit in keiner Beise vermindert, so entsteht eine starke Spannung, und es erklärt sich auch, wie Kant weniger darauf bedacht ist, eine Verständigung zwischen der sittlichen Forderung und dem Menschen der Ersahrung herbeizusühren, als das sittliche Geseh in seiner vollen Keinheit und Strenge aufrechtzuhalten; alle Laxheit, alle Neigung zu Kompromissen sindet bei ihm entschiedenste Ablehnung.

Es bringt ihm daher echte Woral einen fortwährenden Kampf mit sich, einen Kampf zwischen Neigung und Pflicht, zugleich aber eine hohe Schähung der Tapferseit, wie er denn die Tugend geradezu

als moralische Tapserkeit bezeichnet, beren Fahne es hochzuhalten gilt. So ist das Leben, das hier entsteht, wahrlich nicht leicht und bequem, es verlangt unaufhörliche Anspannung aller Kraft, es verlangt sorwährende Selbstüberwindung, aber es erlangt in dem allen auch eine unvergleichliche Größe und Freude, es hat seinen Lohn in sich selbst, braucht ihn nicht von draußen her zu empfangen, es hebt über das gewöhnliche Glück hinaus und trägt in sich selbst eine hohe Bestiedigung.

Wenn Kant von der Moral als der herrschenden Macht alle Lebensgebiete gestaltet, so mag das eine große Gefahr für die Entfaltung ber Eigentümlichfeit dieser dunken. In Wahrheit ist eine Berengung nicht zu leugnen, da Kant die Moral ledialich auf das Verhältnis zu Menschen beschränkt, nur Pflichten bes Menschen gegen Menschen kennt. Andererseits verhindert die hohe Fassung der Moral als eines Reiches der Freiheit und Selbsttätigfeit mit Sicherheit ein Sinken zu einem bloßen Moralismus, der alles nur daraufhin ansieht, wie weit es ber Besserung ber Individuen nübe; die Moral greift hier weniger in den näheren Bestand der Gebiete ein, als sie ihrem Ganzen die Richtung auf höchste Zwecke, auf jenes Reich der Freiheit gibt; so wirft sie konzentrierend, klärend und kräftigend auf den ganzen Umfang des Lebens.

Am wenigsten erlangt wohl ihr volles Recht die Religion, wenn sie als "die Erkenntnis aller

## Rant und die Religion

unsrer Pflichten als göttlicher Gebote" verstanden wird. Denn streng genommen wurde sie damit ein bloßes Mittel zur Verstärfung der Moral, und es wäre dabei nicht einmal gewiß, ob das bloß eine Hilfe für menschliche Schwäche wäre, die ein Starfer wohl auch entbehren könnte, oder ob sie eine Wahrheit aus eigenem Rechte besitzt. Was aber den Inhalt betrifft, so liegt nach Kant in der Religion aller Wert am Tun. Dabei läßt sich vollauf anerkennen, daß der eigentümliche Charakter der Religion wenig zur Geltung kommt, und doch die Energie bewundern, mit der die moralische Seite der Religion hervorgekehrt, allem Scheinwesen in ihr widerstanden, ihr Leben vor allem in unmittelbare Gegenwart gestellt wird. Bezeichnend sind hier die Worte: "Mes was außer dem guten Lebenswandel der Mensch noch tun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist bloker Religionswahn und Afterdienst Gottes," und die anderen: "daß ein Geschichtsglaube Pflicht sei und zur Seligfeit gehöre, ist Aberglaube." Es ist aber "Aberglaube der Hang, in das, was als nicht natürlicherweise zugehend vermeint wird, ein größeres Vertrauen zu setzen, als was sich nach Naturgesehen erklären läft. — es sei im Physischen ober Moralischen". Kant ist darum besorgt, daß die Selbständigkeit der Moral durch ihre Verkettung mit der Religion Schaden leide; so dringt er mit höchstem Eifer darauf, daß nicht die Moral auf die Religion, sondern die Religion auf die Moral gegründet werde. Kants persönliche Religion war ohne Zweisel weit reicher und tieser als die von ihm in Begriffe gesaßte, ein Bewußtsein der Abhängigkeit von einer höheren Macht und ein Bertrauen auf diese Macht geht durch alle seine Schriften. Ein bloßer Moralist konnte nicht sagen, daß, wenn man von einem letzten Zwecke der Welt sprechen dürse, er nicht in der Glücksligkeit der vernünstigen Wesen zu suchen sei, sondern in der Ehre Gottes.

Bu größerem Reichtum entfaltet sich die moralische Grundanschauung Kants in der Gestaltung bes menschlichen Zusammenseins. hier haben sich in allen Berhältnissen die beiben Tugenden zu bewähren, die ihm als die höchsten gelten: Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Die Pflicht der Wahrhaftigkeit geht in erster Linie nicht gegen andere. sondern gegen uns selbst, in der Lüge und Unaufrichtigkeit schaden wir vornehmlich uns selbst, inbem wir badurch die Achtung zerstören, die wir uns selbst als einem moralischen Wesen schulden. Rur Pflicht der Wahrhaftigkeit gehört auch, daß wir überall aus felbständiger Entscheidung und eigner Überzeugung handeln, auch uns davor hüten, blinde und äußere Bekenntnisse nachzusprechen. Gewiß schützt auch strenge Gewissenhaftigkeit uns nicht vor Irrung, aber diese trifft dann nicht unsere Gesinnung. "Es kann sein, daß nicht alles wahr ist, was ein Mensch bafür hält (benn er kann irren), aber in allem, was er faat, muß er wahrhaft fein."

## Bahrhaftigfeit und Gerechtigfeit

Das Berhältnis der Menschen untereinander werde aber durch die Joee der Gerechtigkeit bestimmt, sowohl im privaten Berkehr als im Staate als im weltbürgerlichen Berkehr der Bölker. Wie hoch Kaut von der Gerechtigkeit denkt, das zeigen die Worte: "Wenn die Gerechtigkeit untergeht, hat es keinen Wert mehr, daß Menschen auf Erden leben"; von der Ungerechtigkeit aber sagt er: "Niemals empört etwas mehr als Ungerechtigkeit, alle anderen Übel, die wir ausstehen, sind nichts dagegen."

Demnach empfiehlt es sich, das Verhältnis von Mensch zu Mensch mehr auf Gerechtigkeit und gegenseitige Achtung als auf Liebe zu stellen. Liebe kann nicht geboten werden, und Mitleid ist kein großes Gegenmittel gegen den Eigennutz. Es fällt hier stark ins Gewicht, daß Kant wenig von den Reigungen des Menschen hält und sie viel zu veränderlich findet, um auf sie unser Leben zu bauen.

Aus der Selbstachtung aber, die ich als Glied eines Reiches der Freiheit haben darf, geht unmittelbar eine Achtung auch der anderen hervor; umgekehrt läßt sich sagen, daß, wo diese Achtung sebilt, es im Grunde auch an echter Selbstachtung gebricht. "Der Hochmütige ist jederzeit im Grunde seiner Seele niederträchtig."

Im Staatswesen aber wirkt die Kantische Grundüberzeugung zur Voranstellung der Joeen Recht und Freiheit. Die hohe Schähung der Freiheit, welche Kant im Ganzen des Lebens bekundet,

muß natürlich auch hierher wirken; vom Recht aber fagt er, daß es der Augapfel Gottes auf Erden fei. Der enge Zusammenhang von Recht und Freiheit erhellt aus der Definition des Rechts als "bes Inbegriffs der Bedingungen, unter benen die Willfür des einen mit der Willfür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze ber Freiheit zufammen vereinigt werben fann". Den Staat aber definiert er als eine "Bereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen". Go ist der Staat hier vor allem Rechtsgemeinschaft, er gilt als von den Individuen her entstanden; mag Rant seine Entstehung aus einem Bertrage als Fattum bekampfen, als Idee halt er fie fest. Go tann hier bon einem nationalen Staate, auch bon einem Kulturstaate nicht die Rede sein; diese Beariffe blieben einer späteren Entwicklung vorbehalten. In die nähere Ausführung wirken Gedanken ein, welche die Französische Revolution, namentlich ihr Beginn, auch in Deutschland weiten Kreisen qugeführt hatte. Die Forberungen der Freiheit. Gleichheit, Selbständigkeit spielen bei Rant eine große Rolle, aber er hat sie ethisch vertieft und auch in der näheren Ausführung maßvoll gestaltet. Sein politisches Ideal ift eine Repräsentations verfassung, "alle wahre Republik ift und kann nichts anderes fein als ein repräsentatives Shftem im Bolke". Bei aller Freiheitsliebe hat er wenig Sympathie für die Demofratie, er fieht in ihr eine Gefahr für die Freiheit des einzelnen, die ihm befonders am Bergen liegt, "Bolfsmajestät" erflärt

#### Kants Staatsibeal

er für einen "ungereimten Ausbruck". Eine nahe Berwandtschaft mit den Lehren des englischen Liberalismus ist in diesem Aufbau des Staates von den Andividuen her nicht zu verkennen, aber solche Verwandtschaft darf erhebliche innere Unterschiede nicht übersehen lassen. Dort ist es der Mensch. wie er leibt und lebt, dem die Freiheit und mit ihr ein hoher Wert zuerkannt wird, bei Kant ist es die Persönlichkeit als Glied einer sittlichen Welt; dort ist das höchste Ziel das Wohlergehen der Gesellschaft, bei Kant dagegen die Begründung eines Reiches der Freiheit und Gerechtiakeit auf dem eigenen Boben ber Menschheit; bort mußte man, um die eigenen Riele erreichbar zu finden, den Menschen moralisch vortrefflich denken und ihn damit idealisieren, bei Kant verhindert, wie wir sahen, alle Hochschätzung der Vernunft im Menschenwesen nicht die volle Anerkennung schwerer Mängel und Schäben. Es hängt damit eng zusammen, daß seine Art der Freiheit keine Weichheit kennt, vielmehr einen strengen Charakter hat: dafür ist z. B. bezeichnend die entschiedene Verteidigung der Todesstrafe als einer Forderung ber Gerechtiakeit.

Das Verlangen einer Ordnung der menschlichen Verhältnisse aus der Joee der Gerechtigkeit hat Kant auch auf das Verhältnis der Völker ausgedehnt und auch für die äußere Politik eine Leitung durch die Joee des Rechts verlangt. Hier stößt er besonders hart mit den Durchschnittsverhältnissen

und auch mit den Durchschnittsmeinungen zusammen, aber hier zeigt er auch besonders deutlich die unbeugsame Festigkeit seiner Überzeugung, sein Bermögen, unbeirrt durch allen Widerspruch mit ruhiger Kraft den eigenen Weg zu verfolgen. Mit größter Energie tritt er dafür ein, daß nie das Recht der Bolitif, wohl aber die Bolitik jederzeit dem Rechte angepaßt werde. Was eine vom Rechte absehende Bolitik an äußeren Vorteilen etwa gewinnen laffen kann, das wiegt nach feiner Überzeugung weitaus nicht den Schaden auf, der aus der Geringachtung dessen hervorgeht, was dem menschlichen Leben allein einen Wert zu geben vermag. Wohl ift, so meint er, Ehrlichkeit nicht immer die beste Bolitik, aber fie ift beffer als alle Bolitik. Bolitiker, die nur auf den Erfolg ausgehen und sich dabei ihrer Menschenkenntnis rühmen, mögen die Menschen tennen, nicht aber tennen fie den Menschen und was aus ihm gemacht werden kann.

Aus solchem Zusammenhange ist auch die Schrift vom ewigen Frieden zu verstehen, der das 18. Jahrhundert von früh an beschäftigt hatte, der aber von Kant mit besonderem Nachdruck vertreten wird. Er entwickelt diesen Gedanken nicht bloß in jener Schrift, er versicht ihn eifrig auch sonst, er erklärt dabei den Krieg als "das größte Hindernis des Moralischen", er stellt die Forderung, den Krieg erstlich nach und nach menschlicher zu gestalten, ihn darauf seltener zu machen, ihn endlich als Angrisskrieg ganz verschwinden zu lassen.

# Der ewige Friede

Sein Meal ift ein "allgemeiner Staatenberein (analogisch mit bem, wodurch ein Bolf Staat wird)". nur er bermöge einen wahren Friedensstand herbeizuführen. Die Schwierigkeiten beffen entgeben Rant freilich nicht, in seiner Rechtslehre führte ihn ihre Erwägung sogar babin, ben ewigen Frieden eine "unausführbare Mee" zu nennen. Aber er bleibt ihm boch das lette Riel des ganzen Bölferrechts, und für ausführbar erflärt er die "politischen Grundfähe, die darauf abzweden, nämlich folche Berbindungen ber Staaten einzugehen, als zur fontinuierlichen Annäherung zu benfelben bienen". An einer anderen Stelle erklärt er, der ewige Friede fei "teine leere Idee, sondern eine Aufgabe, bie, nach und nach aufgelöst, ihrem Riele (weil die Beiten, in benen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer fürzer werben) beständig näher fommt".

Beim Fortschrittsgedanken, der uns hier begegnet, ist Kants Stellung eigentümlich genug. Seine Geringschähung der moralischen Beschaffenheit des Menschen, namentlich seine Überzeugung von der tiesen Wurzel des Übels, macht es ihm schwer, einen Fortschritt anzunehmen, spricht er doch von einem "traurigen Anblick, nicht sowohl der Übel, die das menschliche Geschlecht aus Naturursachen drücken, als vielmehr dersenigen, welche die Menschen sich untereinander selbst antum". So erklärt er es für unmöglich, daß der Fortschritt zum Besseren "durch den Gang der Dinge von unten

hinauf" erfolge. Andererfeits kann er nicht auf den Fortschritt gänglich verzichten, da ohne eine Soffnung befferer Zeiten "eine ernftliche Begierbe, etwas dem allgemeinen Wohl Ersprießliches zu tun, nie das menschliche Herz erwärmt hätte". So müssen wir notwendig auf einen Fortschritt zum Besseren hoffen, aber er ift nicht sowohl von dem zu erwarten, was wir tun, "sondern von dem, was die menschliche Natur in und mit uns tun wird, um uns in ein Gleis zu nötigen, in welches wir uns von selbst nicht leicht fügen würden. Denn von ihr, oder vielmehr (weil höchste Weisheit zur Vollendung dieses Zwedes erfordert wird) von der Borsehung allein können wir einen Erfolg erwarten, ber aufs Ganze und von da auf die Teile geht." Uhnlich fagt Rant an einer anderen Stelle, daß die hoffnung bes "Fortschreitens nur in einer Beisheit von oben herab" begründet fei.

So sehen wir Kant auch bei diesen Fragen eigene

Wege verfolgen.

Die Energie, welche Kant an die moralische Aufgabe sett, und der schwere Ernst, den er dem menschlichen Leben gibt, könnten erwarten lassen, daß er das Reich des Schönengeringschätzig oder doch nebensächlich behandelt hätte; die stoische Gesinnung, der doch Kant eng verwandt ist, war im allgemeinen der Kunst wenig hold. In Wahrheit steht es bei ihm völlig anders. Er hat nicht nur im einzelnen viel Interesse für künstlerische Leistungen und Probleme, er sucht auch das gesamte Reich des Schönen

#### Das Reich bes Coonen

in seine Gebankenwelt aufzunehmen und es tiefer in der Seele zu begründen. Mag er schlieklich das Schöne dem Guten als "Symbol des Sittlichguten" unterordnen und den Geschmad als ein "Beurteilungsbermögen ber Versinnlichung sittlicher Ibeen" verstehen, in die Erörterung selbst greift das wenig ein, sie behandelt das Schöne als ein eigenes Reich und befreit dies von herkommlicher Bermengung mit anderen Gebieten. Das Schöne wird weit über das Angenehme der Sinne hinausgehoben und schon dadurch von ihm deutlich geschieden, daß das Angenehme Sache des Einzelnen ist, während das Schöne als Gegenstand eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird. Gegen das Gute aber grenzt es sich baburch ab, daß das Gute vermittelst der Vernunft durch den bloken Beariff gefällt und mit Interesse verknüpft ist, während das Wohlaefallen am Schönen interesselos ist und ohne Beariffe entsteht. Dieser Anspruch bes Schönen auf Maemeingültigkeit wird für Kant ein großes Problem und führt ihn wiederum zu einer Verschiebung von der Außenwelt in die Seele: das Schöne liegt nicht in den Dingen, sondern es hat seinen Ursbrung im Geiste, wir erfahren in ihm nicht eine Harmonie der Dinge, sondern eine Harmonie unserer eigenen Beisteskräfte: auch hier ist es die Form, worin die geistige Leistung besteht, auch hier wird damit das Erlebnis über einen niederen Seelenstand hinausgehoben. Wie das Gute eine Überlegenheit gegen alle Reigung besaß, so wird das Geschmackurteil als völlig unabhängig von Reiz und Rührung er-

flärt und ganz und gar auf die Form gerichtet: es entspringt nicht aus der Lust, sondern es geht ihr borber. Auch damit gewinnt das Leben an Gelbständigkeit, es befreit sich am Sinnlichen felbst burch die Macht der Form bom Drucke bloger Sinnlichfeit. So wird dieses Reich ein unentbehrliches Bindeglied zwischen dem erhabenen Reich der Moral und der bunten Fülle des sinnlichen Daseins. und das Ganze gestaltet-fich letthin zu einem Gewinne der Freiheit. "Der Geschmad macht gleichfam den Übergang bom Sinnenreiz zum habituellen moralischen Interesse ohne einen garzu gewaltsamen Sprung möglich, indem er die Einbildungsfraft auch in ihrer Freiheit als zweckmäßig für den Berftand bestimmbar barftellt und fogar an Gegenständen der Sinne auch ohne Sinnenreiz ein freies Wohlgefallen finden lehrt." Solche Emporhebung bes Schönen über alle niedrige Luft, solche Anertennung seiner Selbständigkeit, folche Berlegung seines Uribrunas in die innere Werkstatt des Geistes wirkten zusammen babin, unsere großen Dichter mit Kant zu verbinden und sie mit größter Schätzung feiner zu erfüllen; so konnte auch Goethe trot vielfachen sonstigen Gegensates die Sauptgebanken der Kritik der Urteilskraft seinem eigenen Schaffen, Tun, Denken "ganz analog" finden. Die Behandlung des ganzen Gebietes empfängt aus folchem Berftehen bon innen ber ben Antrieb, die inneren Bedingungen und bas innere Gewebe bes Schaffens zu voller Rlarheit herauszuarbeiten.

Wie sich damit der Anblick verwandelt, das zeigt mit besonderer Deutlichkeit die Behandlung des Erhabenen, dem Kant von früh an viel Aufmerksamkeit zugewandt hatte. Das Gefühl des Erhabenen enthält augenscheinlich einen Kontraft. Diesen Kontraft erklärte man bisher als einen Zusammenstoß von menschlichem Vermögen und Außenwelt, Rant aber verlegt ihn gang und gar in die eigene Seele des Menschen. "Erhaben ift die Natur in denjenigen ihrer Erscheinungen, beren Anschauung die Idee ihrer Unendlichkeit mit fich führt. Diefes lettere kann nun nicht anders geschehen als durch die Unangemeffenheit felbit ber größten Bestrebung unserer Einbildungsfraft in der Größenschätzung eines Gegenstandes." Wenn aber fo bas Erhabene baraus entsteht, daß die ganze Macht der Ginbildungsfraft den Ideen der Bernunft unangemessen befunden wird, so liegt die wahre Erhabenheit nicht im Naturobjekte, sondern im Gemüte bes Urteilenden. Damit ift wiederum der Schwerpunft des Lebens in die Innenwelt verlegt.

Bum Kückblick und Abschluß seien nur einige Worte gestattet. Wie immer man sich zu den einzelnen Problemen stellen mag, eine einzigartige Größe Kants wird kein Unbesangener bestreiten. Eine ungeheure Kraft erweist sich darin, alle Wissensgebiete nicht nur, sondern auch alle Lebensinteressen der Menschheit mit offnem Blick zu umspannen und sie doch zur Einheit zusammenzuzwängen,

zugleich aber ihnen ben eigenen Stempel aufzuprägen. Kant stand überall auf dem Boden strenger, ja strengfter Biffenschaft, aber die Biffenschaft ist ihm, um einen Ausdruck von ihm felbst zu gebrauchen, "die enge Bforte geworden, die zur Beisheitslehre führt". Das Ganze seines Werkes ift bei aller Rube und Gründlichkeit seiner Arbeit voll innerer Bewegung, verschiedene Strömungen entstehen und scheinen zunächst einander zu widerstreiten, aber es gelingt, sie nicht nur miteinander auszugleichen, sondern fie zu gegenseitiger Berstärkung zu verbinden. Ein wunderbares Gleichgewicht ber Stimmung entsteht daraus, daß dem Menschen nicht nur sowohl eine Größe als eine Grenze zuerkannt wird, fondern daß beides aufeinander angewiesen wird und sich gegenseitig zu forbern bermag: nur die Grenze unseres Wissens macht die Größe unferes Sandelns möglich, und diefe Größe felbst gibt ber Begrenzung einen Wert. Dem entspricht auch der Ton der Darstellung: durchgängig schlicht, flar bestimmend, scharf scheidend, besonnen abwägend, nicht felten schulmäßig schwerfällig; bann aber auf ben Söhepunkten ein Durchbrechen eines reinen und echten Enthusiasmus und zugleich eine ergreifende Wärme und Ginfalt der Darftellung. Überall der vollste Ernst, die lauterste Wahrhaftigfeit, das Ganze wie ein offnes Bekenntnis von den höchsten Dingen. Als Gesamtergebnis eine Befreiung des Menschen vom Drucke der Augenwelt, eine unermekliche Steigerung feiner Tätigkeit, aber nicht in der Richtung nach außen bin, sondern in der

#### Rants einzigartige Größe

gegen sich selbst, eine Bertiefung des Seelenlebens. ja eine Entbedung und Belebung einer ganzen Welt in der Seele. Zugleich ein gewaltiger Ansporn des Lebens, ein Aufruf zur Erringung seines eigenen Wesens und zum unermüdlichen Kampf gegen alles, was braußen und mehr noch brinnen unseren böchsten Aufgaben widersteht. Kant hat mehr in dem Menschen sehen gelehrt und mehr aus dem Menschen gemacht. Das können nur große Denker, und er ist einer der größten. Uns Deutschen aber hat er, ohne daß er viel vom deutschen Wesen sprach, ben eigentumlichen Ibealismus ausgebildet, auf den unser Wesen angelegt ist. Das ist ein anderer Idealismus als der indische mit seiner Verflüchtigung der Welt und seinem Ersehnen tatloser Ruhe, ein anderer auch als der griechische mit seiner Schätzung der Welt als eines herrlichen Kunstwertes und seiner Erfüllung des Lebens durch die lustvolle Anschauung der ewigen Zier. Bielmehr ist es ein herber und fräftiger Mealismus, ein Mealismus der Tat, der die Welt um uns voller Berwicklung findet, der aber in uns das Bermögen entbectt, eine neue Welt zu entfalten, der in solcher Entfaltung eine schwere Aufgabe findet, aber dabei auch eine innere Erhöhung erfährt und aus ihr stark genug wird, allen Gegnern braußen und brinnen zu trozen und mutig den Kampf gegen die Unvernunft unseres Daseins aufzunehmen. Dieser Mealismus, der von alters her in uns Deutschen wirkt, hat durch die Befreiungstat Kants auch einen festen wissenschaftlichen Boben erhalten; auf

diesem Boden haben die Nachfolger weitergebaut, und auch wir wollen ihn nicht verlassen.

Die gewaltige Wirfung Rants bedarf feiner Schilberung: daß er nicht nur die Philosophie in eine neue Bahn getrieben, sondern auch bas allgemeine Leben aufrüttelnd, bertiefend, befestigend ergriffen hat, das steht uns deutlich vor Augen. Go sei nur mit einigen Worten feiner Förderung unferes größten dramatischen Dichters gebacht. Bei Schiller fam einer Bhilosophie der Tat ein starker Trieb zum Handeln aus der eignen Natur entgegen, aber dieser Trieb erhielt durch die Berührung mit jener Philosophie eine Läuterung und Veredlung. Mit ganzer Seele stand Schiller zur kantischen Freiheitslehre, zu seiner Erhebung des Menschen über allen Mechanismus der blogen Natur, zu seiner Erwedung eines stolzen Gelbstbewuftseins bes Menschenwesens als eines Gliebes des Reiches der Freiheit. Ebenso wie bei Kant verhindert aber auch bei Schiller ber feste Glaube an menschliche Größe nicht eine unbefangene Würdigung all des Trüben und Schlechten, was nicht nur die Verhältnisse braugen, sondern auch die menschlichen Gesinnungen zeigen. Auch Schiller gewinnt eine Sicherheit und Freubigkeit gegenüber bem tiefen Dunkel bes Lebens nicht durch eine begueme Verständigung mit der Welt, die uns umgibt, er gewinnt sie durch die Erhebung in ein der Seele gegenwärtiges Reich ber Bernunft, das den Menschen der Welt über-

### Rant und Schiller

legen macht und eine neue Schätzung der Güter einführt. So teilt Schiller mit Kant auch die gewaltige Kraft der Aufrüttelung und Bewegung, die tapfere Gesinnung, den Antried zu Kampf und Sieg. Was Goethe von sich bekannte, Schiller habe ihn auf sich selbst zurückgeführt und ihm eine zweite Jugend verschafft, das gilt über die einzelne Persönlichkeit hinaus für das Ganze des deutschen Volkes: der große Dichter, der durch die Schule des großen Denkers gegangen ist, kann auch auf die kommenden Geschlechter zur Befreiung, Besestigung, Berjüngung wirken. Seine Kunst ist uns vielsgach serngerückt, seine Denkweise muß uns bleiben.



.

,

.

•

# Fichte

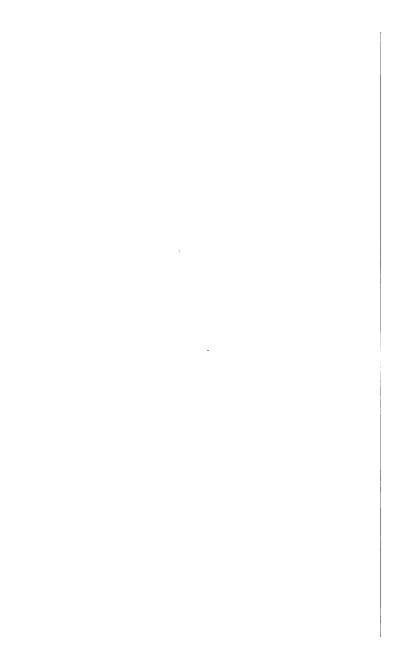

Reiner von unseren großen Denkern berührt sich so eng mit der volitischen Lage und den nationalen Fragen der Gegentvart wie Johann Gottlieb Fichte (1762—1814). Er hat den jähen Zusammenbruch bes alten Staatsspftems in tiefer Erschüttering miterlebt, er hat dann sofort seine ganze Kraft in den Dienst eines Renausbaues gestellt, und er hat in seinen im Winter 1807/08 gehaltenen Reben an die deutsche Nation sein Bolk sowohl aufgerüttelt als ihm festen Dut eingeslökt. Er konnte das, weil auch die schwersten Ereignisse nicht im mindesten seinen Glauben an unser Bolt und seine Zukunft erschütterten, er fand Glauben und er erweckte Glauben, weil ein solcher aus seiner Seele quoll; sein felsenfestes Bertrauen auf eine fiegreiche Auferstehung des deutschen Bolkes hat er in einer Reit verkündet, wo Berlin noch von französischen Trubven besett war, und wo bisweilen der Trommelschlag ihrer vorüberziehenden Bataillone die Stimme des Redners übertonte. Mit solcher Kraft und solder Wirkung zu seinem Bolke sprechen konnte er aber nur, weil hinter seinen Worten eine charaktervolle Verfönlichkeit und auch eine selbständige Gedankenwelt stand: an die Ausbildung dieser batte er die Arbeit seines ganzen Lebens gesett; erst ein Einblid in diese Welt und eine Bergegenwärtigung der Persönlichkeit, die sie schuf, läßt uns die volle Wucht seiner nationalen Arbeit verstehen.

Fichte, ber Sohn eines Leinewebers aus ber Lausit, hatte sich aus dürftigen Berhältnissen mühfam und unter vielfachen Sorgen emporgearbeitet. Aber er war eine starke Natur; was die Not des Lebens ihm an äußerer Abhängigkeit auferlegte, bas hat seine innere Unabhängigkeit, ja Überlegenheit nicht im mindesten angetastet. Wie er auch im Dienen zu herrichen berftand, bas zeigt zum Beifpiel die Tatsache, daß er in Zürich als Hauslehrer in einer bürgerlichen Familie die Mutter der Kinder zwang, jeden Sonntag anzuhören, welche Erziehungsfehler im Laufe der Woche begangen seien. Schwerer aber als alle äußeren Kämpfe waren Berwicklungen in seiner Seele, war ein ungelöster Widerspruch zwischen seinem Denken und seinem Streben. Aus tiefster Natur heraus trieb es ihn zu rastlosem Wirken und ließ ihn für solches Wirken volle Freiheit verlangen; fein Verstand aber war dem Spinozismus verfallen, der ihm die Welt als eine strenageschlossene Verkettung von Ursachen und Wirkungen vorhielt und daher der Freiheit nicht den mindesten Blat gewährte. Aus diesem Awiespalt erlöste ihn die Kantische Philosophie, er fand in ihrer Erweisung der Rausalität als einer blogmenschlichen Anordnung der Wirklichkeit eine Rettung ber Freiheit auf dem eigenen Boben der Wiffenschaft, er ergriff sofort mit feurigem Gifer

## Leben und eigentilmliche Art

das Ziel, diese Philosophie zu verkünden und zugleich sie weiter auszubauen.

Denn nach einem solchen Ausbau brängte allerbings die eigentümliche Art seiner Seele und qugleich bas Verlangen seines Denkens. Seine Art war bon ber Rants in wesentlichen Studen berschieden. Kant ging im Forscherleben auf; wohl hielt er der Menschheit mit zwingender Kraft ein Reich der Freiheit vor und vertiefte damit aufs wesentlichste ihr Leben, aber die ungeheure Arbeit der geistigen Ummälzung, die er vollzog, beherrschte ihn viel zu ausschließlich, als daß es ihn irgendwie zu einer praftischen Tätigkeit, einem Eingreifen in ben Befund ber Dinge hatte brangen können. Wie ferner seine Arbeit mit aller vordringenden Kraft höchste Sorgfalt und Besonnenheit verband, so war er peinlich darauf bedacht, die dem Menschen neu eröffnete Größe gewissenhaft abzugrenzen; die Selbsttätiakeit ber Vernunft fand beim Erkennen eine feste Schranke, indem hier ein unerforschliches Reich ber Dinge ben unentbehrlichen Stoff gu liefern hatte: alles ward hier aufs forgfamfte abgewogen, eben die Ausgleichung ber verschiedenen Interessen, die Berftellung eines Gleichgewichts zwischen ihnen, bildet eine unbestreitbare Sohe ber Kantischen Leistung.

Fichtes eigentümliche Art drängte nach wesentlich anderer Richtung, jene überlegene Weisheit konnte ihm nicht das lette Wort bedeuten. So groß'

feine Denkfraft war, in ihm überwog der Trieb des Handelns, rif bas Denken mit fich fort, ja verwanbelte es felbit in ein Sanbeln, in ein Aneignen, Umwandeln, Beherrschen ber Gegenstände. Go fucht Nichtes Denken einfache, gerabe Linien, es entwirft große Umriffe und geht rasch über bas Ginzelne weg, mit unerbittlicher Konfequenz verfolgt er seine Bahn, wird durch keine Bersuchung abgesenkt, wirft alles nieder, was ihm den Weg versperrt. Sein Ja verficht er mit männlicher Unerschrockenheit und ohne die mindeste Einschränkung. iein Streben geht stets auf etwas Ganzes, Lettes, Unbedingtes, er liebt bas Wort "schlechthin", er haßt das "gewissermaßen"; "ich bekenne, daß ich dies ,gewissermaßen' und ihre ganze Familie nicht liebe. Weißt du etwas Gründliches und willst du es une fagen, fo rede bestimmt und ziehe statt beines ,gewissermaßen' eine scharfe Grenze; weißt bu nichts ober getrauft bu bich nicht zu reben, so lag es ganz fein. Tue nichts halb!"

Sein Interesse ist ganz überwiegend dem Menschen und dem Menschenleben zugewandt, hier will er bessern und bekehren, umwandeln und erneuern, die übrige Welt bleibt ihm bloße Umgebung. Solches Drängen zum Birken fordert gerade Linien und entschiedene Antworten; der reine Denker kann Fragen offen lassen und in der Zurückhaltung selbst eine Größe erweisen; wer die Menschen zum Handeln aufrust, der darf nicht zwischen verschiedenen Zielen schwanken und auch nicht auf halbem Wegestehenbleiben.

Aus solcher geistigen Art empfand Fichte die Kantische Begrenzung als eine unerträgliche Einengung, ja er glaubte erst die volle Konsequenz der Kantischen Bewegung zu ziehen, Kant selbst erst recht zu verstehen, wenn er alle solche Schranken niederriß, den Begriff der Dinge an sich gänzlich strich, die geistige Tätigkeit zu schöpserischem Wirken aufrief und alle Wirklichkeit als ihr Erzeugnis zu verstehen suchte.

Er konnte das natürlich nicht, ohne im Menschen ein ursprünglicheres und fräftigeres Leben aufzubecken, als das unmittelbare Seelenleben zeigt, er fand das im "Ich", das ihm nicht einen ruhenden Bunkt, sondern ein tätiges Prinzip, ein aus fich felbst bewegtes und zu sich zurückehrendes Sandeln bedeutete, es war ihm nicht das einzelne Individuum, fondern als "reines" Sch, als "absolutes" 3ch, als "Intelligenz" eine alle Individuen durchbringende, bewegende, weitertreibende Macht. Diese Macht sollte mit ihrer durch Sat und Gegenfat fortschreitenden Bewegung in sicherem Ruge die ganze Wirklichkeit erzeugen; die Welt aber, die als scheinbar in sich selbst beruhend uns gegenüberliegt, follte in diese Tätigkeit zurückgenommen, badurch erst wahrhaft durchleuchtet und in ein Reich der Vernunft verwandelt werden.

Die nähere Ausführung bessen kann uns hier nicht beschäftigen, zur gerechten Würdigung des Unternehmens sei nur daran erinnert, daß es einer Zeit angehört, die ganz an den Problemen des Menschenlebens hing und das Weltall mit seiner Natur ganz im Hintergrunde beließ; nicht minder sei dessen gedacht, daß die philosophische Arbeit von hier aus stärkste Antriebe zu einem sussematischen Zusammenhange und zur Anersennung einer durch den Gegensat sortschreitenden Bewegung empfangen hat. Soll doch die "Wissenschaftslehre", welche die Lehre von einem absoluten Ich in ihre Konsequenzen zu entwickeln hat, "für alle möglichen Wissenschaften die Grundsätze und die sustematische Form begründen".

Wir beschränken uns auf die Darlegung der Hauptantriebe, welche die Gestaltung des Lebens

von dieser Lehre empfangen hat.

Zunächst erscheint es als ein unermeklicher Gewinn, wenn nicht von einer Tatsache, sondern von einem Handeln begonnen wird. "Geht die Philosophie von der Tatsache aus, so stellt sie sich in die Mitte des Seins und der Endlichkeit, und es wird ihr schwer werden, aus dieser einen Wea zum Unendlichen und Überfinnlichen zu finden; geht fie von der Tathandlung aus, so steht sie gerade auf dem Bunkte, der beide Welten verknüpft, und von welchem aus sie mit Einem Blick übersehen werben können." Zugleich wird gezeigt, daß unser Handeln und Wollen nicht von den Shstemen unserer Borstellungen, sondern daß das Shstem der Borftellungen von unserem Triebe und unserem Wollen abhängt. So wird das Wollen zur Hauptfraft der Seele, zur Kraft, welche letthin auch über die Richtung des Denkens entscheibet. "Die Sphäre unserer

Erkenntnis wird bestimmt durch unser Herz: nur durch unfer Streben umfassen wir, was je für uns dasein wird." Namentlich ift ber Sauptgegensat in ber Stellung zur Welt, wie er nach Richtes Musbruck in Dogmatismus und Mealismus vorliegt, nach ihm nicht durch wissenschaftliche Erörterung zu entscheiben, sondern er fordert eine Entscheidung bes ganzen Menschen. Der Dogmatismus anerkennt eine gegebene Welt und macht sich zugleich bon ihr abhängig, ber Ibealismus hebt über alle folche Bindung hinaus, versteht alle Wirklichkeit aus bem Sandeln ber Intelligenz und gewährt uns zugleich volle Freiheit. An dieser entscheidenden Stelle gilt bas Wort: "Was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was für ein Mensch man ift."

Das Ziel der Ziele wird hier Selbsttätigkeit um der Selbsttätigkeit willen, das aber nicht als eine Sache blinden Naturtrieds, sondern als eine Forderung und eine Pflicht. Es gilt unser empirisches Ich dem absoluten Ich unterzuordnen und dieses in jenem möglichst rein darzustellen, unser ganzes Leben verwandelt sich damit in eine Aufgabe und eine Pflicht, eine Pflicht an erster Stelle nicht gegen andere, sondern gegen und selbst, in einen unabläsigen Antried zur Erringung unseres echten Wesens, zur Abschüttelung alles dessen, was uns deengt und niederdrückt, zur Ausbildung voller Freiheit und Selbständigkeit. Daher ist die Pflicht kein von draußen auferlegtes Gebot, keine bloße Bolizei

des Lebens, sondern die stärkste Lebensbewegung selbst, ein mutiger Aufstieg zur eigenen Höhe.

Damit erhält der Mensch den Antrieb, nichts von bem, was er draußen um sich findet, unbesehens und autgläubig hinzunehmen, vielmehr werde alles gewissenhaft geprüft und nichts geduldet, was nicht aus unferm eigenen Denken und Leben hervorgeht und nicht vor der Vernunft sein gutes Recht zu erweisen vermag, Auch in unserm Innern bleibe nichts in trägem Schlummer, werde nichts bloß gewohnheitsmäßig fortgeführt, sondern alles werde belebt, alles unter ber Leitung ber Bernunft zu möglichst fräftiger Betätigung aufgerufen. Als Quelle aller Laster erscheint hier die Faulheit, als bas "raditale Übel" die Trägheit; eine starre Routine aber, welche die Steigerungsfähigkeit menschlichen Bermögens verkennt, wird gewarnt, die Stärke, die ein großer Entschluß geben wird, nicht nach der zu beurteilen, die wir alle Tage haben. Aller änastlichen Berechnung bes Bermögens stellt Fichte die Überzeugung entgegen, daß der Mensch kann, was er soll, und daß er nicht wahrhaft will, wenn er fagt, daß er nicht kann. In diesem Gebankengange erscheint als der Zweck des Erdenlebens der Menschheit der, daß sie alle Berhältnisse mit Freiheit nach ber Bernunft einrichte, und die Kultur wird definiert als "Übung aller Kräfte auf den Zwed der völligen Freiheit, der völligen Unabhängigkeit von allem, was nicht wir felbst, unser reines Gelbst ift". Golcher Überzeugung wird alles wertvoll, was die Tätigkeit zu steigern verspricht, so das Bedürfnis, so selbst der

Schmerz, indem er zur Tätigkeit reigt.

Als selbstverständlich erscheint dabei die Forderung, daß der Mensch aus eigener Entscheidung handle und sich nicht durch etwas Fremdes bestimmen lasse; "sei dir selbst alles oder du bist nichts"; "wer auf Autorität hin handelt, handelt notwendig gewissends". Kur eigene Freiheit führt zur Moralität. In unversennbarem Hindlick auf Kant und in deutlicher Scheidung von ihm wird die Formel aufgestellt: "Handle so, daß du die Maxime deines Willens als ewiges Geset für dich denken fannst"; vollkommene Übereinstimmung des Menschen mit sich selbst bildet das höchste Liel.

Aber die Begründung des Menschen auf sein eigenes Wollen und Wesen bedeutet für Fichte nicht eine Jolierung, nicht eine Absonderung von andern Menschen. Wie es Fichte persönlich in allem, was er dachte und tat, zum Menschen und zum Wirken auf den Menschen trieb, so versicht er auch als Philosoph die Überzeugung, daß der Mensch, als Vernunftswesen, nur unter Menschen ein Mensch wird.

Die menschliche Gesellschaft ist recht gesaßt nicht eine Hemmung, sondern eine Förderung der Freiheit und Selbsttätigkeit, sie sei aber gesaßt als "die Beziehung der vernünstigen Wesen auseinander", ihr Charakter ist "Wechselwirkung durch Freiheit". Es entwickelt sich hier das Verhältnis des Nechts. Es kann nämlich das endliche Vernunstwesen nicht noch andere endliche Vernunstwesen außer sich an-

nehmen, ohne sich zu diesen in ein bestimmtes Berhältnis zu seten, und bies eben nennt man bas Rechtsverhältnis. "Ich fann einem bestimmten Bernunftwesen nur zumuten, mich für ein vernünftiges Wesen anzuerkennen, inwiesern ich es selbst als ein folches behandle." So muß ich meine Freiheit fo weit einschränken, daß seine Freiheit möglich wird. Rede Berson hat das Recht, in der Sinnenwelt nur Ursache zu sein. Das Recht entspringt nicht aus dem Staat, sondern aus unserer vernünftigen Natur: der Staat erscheint als ein besonderes Mittel zur Serstellung einer vollkommenen Gesellschaft. "Die Übereinkunft über die gemeinschaftlichen Rechte in der Sinnenwelt heißt der Staatsvertrag, und die Gemeine, die übereingekommen ift, der Staat." Da ber Staat ein blokes Mittel ift, tann er nicht als Selbstzweck gelten und von bleibender Dauer sein; es heißt baber: "ber Staat geht, wie alle menschlichen Institute, die bloge Mittel find, auf seine eigene Bernichtung aus; es ist ber Zweck aller Regierung, die Regierung überflüffig zu machen".

So entsteht der Rechts- und Freiheitsstaat, der vor allem den Schutz der Selbständigkeit der Individuen zum Ziele hat. Es liegt in der Idee dieses Staates, daß jeder als Staatsbürger an der Gesetzgebung mitwirke, denn nur so wird das Gesetzsein eigener Wille und erlangt für ihn eine verpflichtende Kraft. "Kein Mensch kann verbunden werden ohne durch sich selbst." Wir dürsen nicht aus unsere Art andere beglücken wollen, son-

# Der Rechts- und Freiheitsstaat

bern jeder hat sich selbst zu kultivieren. Niemand barf sich von der Gemeinschaft absondern und einen Staat im Staate bilden wollen, niemand überhebe sich über andre; "jeder, der sich für einen Herrn anderer hält, ist selbst ein Sklave". Unterschiede der bürgerlichen Stellung sind unvermeidlich, aber sie haben zurückzutreten vor der "Gleichheit alles defsen, was menschliches Angesicht trägt". Aus solcher Überzeugung erörtert Kichte die Frage, ob, wenn ein Mensch in Lebensgefahr gerät, ein jeder, wie immer seine bürgerliche Stellung sei, auch unter Einsetzung seines eigenen Lebens zur Hilfe verpflichtet sei. Fichte bejaht diese Frage bedingungslos, da vor dem höchsten Geset Menschenleben von gleichem Werte sei: er billigt durchaus das dem Brinzen Leopold von Braunschweig, der 1785 bei Rettung Überschwemmter in der Oder ertrank, zugeschriebene Wort: "Hier gilt es Menschenleben: was bin ich da mehr als ihr?"

Schon in solcher warmen Schätzung des Menschen überschreitet Fichte den herkömmlichen Rechtsund Freiheitsstaat, er tut es weiter mit seiner Forderung, dem Gelehrtenstand solle die oberste Aufsicht über den Fortgang des Menschengeschlechts und die Beförderung dieses Fortgangs anvertraut werden, er tut es am meisten in der frästigen Betonung der sozialen Aufgaben, wie wir es heute nennen würden. Die Selbständigkeit der Persönlichkeit fordert nach seiner Überzeugung, daß jeder Staatsbürger ein Eigentum habe; verlangt wird

ferner, daß jeder arbeite und daß er von seiner Arbeit leben könne; "jeder muß das Unentbehrliche haben, das ist unveräußerliches Menschenrecht"; entstehen dabei Berwicklungen, so müssen die einen, die in Luxus leben, Entbehrliches aufgeben, damit die andern Unentbehrliches haben.

Bielleicht haben nach dieser Richtung die Jugenderfahrungen Fichtes mitgewirkt, jedenfalls bekundet die Wärme, die er gerade bei diesen Fragen zeigt, wie sehr sie seine Seele bewegen.

Wir werden sehen, wie diese Richtung ihn später zu einem eigentümlichen Staatsibeal geführt hat, muffen aber zunächst einer burchgehenden Berschiebung seiner Denkart gedenken, die keineswegs einen Abfall von seiner Sauptrichtung bedeutete, die aber eine Seite an ihr vor der anderen mehr hervortreten ließ. Mit ganzer Kraft erfaßt Richte Freiheit und Gelbsttätigkeit als die hochsten Güter, ja als die einzig wahren Güter. Aber diese Freiheit war ihm nicht eine Eigenschaft des bloßen Menschen, sondern des Menschen als eines Trägers der Bernunft, als eines Gliedes des Reiches der Freiheit; die Bernunft aber ift etwas Ganzes und Gemeinsames, so schlieft das Streben nach Bernunft auch die Sorge für das Ganze und Gemeinsame ein. Daher konnte er fagen, ber moralische Endzweck jedes vernünftigen Wesens sei Selbständigkeit ber Vernunft überhaupt, sei Moralität aller vernünftigen Wefen. So konnte es schon in biefer ersten Epoche heißen: "Die wahre Tugend besteht

### Der Borwurf bes Atheismus

im Handeln, im Handeln für die Gemeine, wobei man sich selbst gänzlich vergesse."

Dieje Gemeinsamkeit der Bernunft, ihre Ginheit, sowie das Angewiesensein jedes Einzelnen darauf, hob sich aber noch weit mehr hervor, seit Fichte sich in heftigen Kämpfen gegen den Vorwurf des Atheismus zu verteidigen hatte. Fichte war im Grunde feines Befens eine tiefreligiofe Natur, er hatte durch sein ganzes Leben einen festen Glauben an eine unmittelbare Leitung seiner Geschicke durch eine Borsehung. Aber er begründete und entwickelte seine Überzeugungen mit philosophischer Freiheit nach eigener Art, und diese Art konnten Fernerstehende oder gar unfreundlich Gefinnte leicht mißbeuten. Ihm war das Göttliche die moralische Ordnung, die wir annehmen müffen, er lehrte aber in dieser Epoche kein besonderes Wesen als die Urfache jener Weltordnung. Das klang wie Atheismus, war es aber im Zusammenhange seiner Gedankenwelt nicht, da er überhaupt kein Sein ienfeits ber Tätigkeit gelten ließ, sondern es gang in biefe aufnahm. Er wollte nicht bie Geele leugnen, wenn er fagte: "Deine Seele ist nichts als bein Denken, Begehren, Fühlen felbst"; so wollte er auch nicht die Gottheit leugnen, wenn er fagte: "Gott ift nichts als das notwendig anzunehmende Schaffen, Erhalten, Regieren felbst." Aber das Migverständnis war erklärlich, und Fichte hatte harte Angriffe abzuwehren. Solche Abwehr führte aber dazu, früher im Sintergrunde ftehende Überzeugungen mehr hervorzukehren und damit, wenn auch unbewuft, eine Verschiebung zu vollziehen. Mit höchster Energie verficht er von nun an die Überlegenheit des Gottesgedankens. "Die überfinnliche Welt ist unser Geburtsort und unser einziger fester Standbunkt, die sinnliche Welt ist nur ber Wiberschein ber ersteren. Du glaubst nicht an Gott, weil du an die Welt glaubst, du erblickft vielmehr eine Welt lediglich barum, weil du an Gott zu glauben bestimmt bist." In diesem Zusammenhange fällt auch das Wort, die Welt sei nur das "bersinnlichte Materiale unserer Pflicht". Go fehr er daran festhält, daß Moralität und Religion eins find, beides ein Ergreifen eines Überfinnlichen, das erfte durch Tun, das zweite durch Glauben, fo wird ihm Gott doch mehr als eine moralische Ordnung, er erscheint als "selbsttätige Vernunft", auch als Wille, in bem unser Wille wirft, und bon bem die Stimme bes Gewissens kommt; es entwickelt sich damit weit mehr ein persönliches Berhältnis, eine Singebung an die höhere Macht, ein Voranstellen der Liebe vor das Handeln, eine weichere und innigere Gemütsftimmung. So entsteht eine moderne Mystif und findet in der Anweisung zum seligen Leben einen glutvollen Ausbruck. Das menschliche Leben erscheint hier als vom göttlichen getragen, bas unmittelbar in ber Geele gegenwärtig ift, bas aber ergriffen und angeeignet werden muß, wenn der Mensch vollen Anteil an göttlicher Liebe und Geligfeit gewinnen will. Der Zustand ber Seligkeit aber ift für Fichte nichts anderes als die Burudziehung unster Liebe aus dem Mannigsaltigen auf das Eine. Diese Seligkeit sollen wir ja nicht erst im Jenseits suchen und damit die Religion in ein bloßes Harren und Hossen verwandeln, da uns das Göttliche nie näher kommt als es schon hier und heute ist. "Durch das bloße Sichbegrabenlassen kommt man nicht in die Seligkeit." Die Religion erhebt ihren Jünger unmittelbar über die Zeit und Vereinzelung und versetzt ihn in den Besitz der ewigen Einheit. So heißt es denn:

Das Ewig-Eine Lebt mir im Leben, sieht in meinem Sehen. Gar klar die Hülle sich vor dir erhebet, Dein Ich ist sie; es sterbe was vernichtbar, Und fortan lebt nur Gott in deinem Streben. Durchschaue was dies Sterben überlebet, So wird die Hülle dir als Hülle sichtbar, Und unverschleiert siehst du göttlich Leben.

Eine Religion, die so auf das Grundmenschliche, einem jeden in innerer Erhebung unmittelbar Zugängliche gerichtet ist, kann sich nicht auf historische Daten und auf sinnliche Wunder stüßen. Mit vollem Eiser dringt Fichte darauf, daß die Anerkennung der höheren Welt unabhängig gemacht werde vom historischen Glauben und von der Gemütslage der einzelnen Menschen. Selig, so meint er, macht nicht das historische, sondern nur das Metaphhsische. Beides sei deutlich auseinandergehalten. "Man sage nicht, was schadets, wenn auch auf dieses historische gehalten wird. Es schadet,

wenn Nebensachen in gleichen Rang mit der Hauptsache gestellt oder wohl gar für die Hauptsache ausgegeben, und diese dadurch unterdrückt und die Gewissen, zu begreisen und zu glauben, was sie unter solcher Anweisung nimmermehr glauben können." Gewiß ist echter Religion das Wunder unentbehrlich, aber der Denker kann dieses nicht in einmaligen geschichtlichen Ereignissen, sondern nur in sortlausenden Bekundungen göttlichen Lebens sinden. "Diese Wunder in der Sinnenwelt (vom Himmel) leugne ich entschieden, sehrend übrigens einen lebendigen und wirkenden Gott in der Geisterwelt. Daß er allen, die zu ihm sich nahen, ein neues Herz schafst, ist sein ewiges großes Wunder."

Das Bild, das Fichte aus solchen Überzeugungen vom Stande der Menschheit entwirft, kann nicht wohl günftig sein. Freilich hat er es immer abgelehnt, den Menschen als von Natur verderbt, als einen ganz und gar auf übernatürliche Rettung angewiesenen Sünder zu betrachten, aber wenn er ihn nach seinen Maßstäben mißt, so sindet er ihn matt, träge, schwankend, überall zur Halbheit und Bequemlichkeit geneigt, in weitem Abstand von dem, was die Idee der Menschheit sordert. Den Glauben an diese Idee kann ihm aber alle Unzulänglichkeit des vorgesundenen Standes nicht im mindesten erschüttern. "Bon der unmittelbaten Wirklichkeit kann man oft nicht schlecht genug denken. So niedrig man oft ihr Bild nimmt, so über-

trifft es boch die Erfahrung. Wer aber bon der Menschheit nach ihrem allgemeinen Vermögen schlecht denkt, der lästert die Vernunft und verurteilt nebenbei sich selbst." Auch an der eigenen Zeit findet Fichte wenig Gefallen. Sie läßt, wie er meint, nur die sinnliche Eristenz der Individuen gelten, macht bas Verständnis biefer zum Makitab aller Wahrheit und entbehrt lebendiger und belebenber Leitgebanken. Bor trübem Bergagen aber ichütt unsern Denter nicht nur seine prinzipielle Aberzeugung, sondern auch seine Fassung der Beschichte. Er glaubt nämlich in ihr eine aller grrung ber einzelnen überlegene Bewegung zu finden, eine Bewegung zu bem Ziel, daß die Menschheit alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach ber Vernunft einrichte, daß fie fich in Freiheit zu dem mache, worauf die Natur sie angelegt hat. Eine berartige Bewegung fucht er in ihren Sauptzügen näher aufzuweisen. Sie begann mit einem Unschuldsstande: biefer mußte zugunsten ber Freiheit verlaffen werben; die nächste Betätigung dieser war ein Abfall, aber aus ihm ringt ber Mensch sich wieder empor, um dann in unabläffigem Fortschritt jenes Riel einer freien Vernunft zu erreichen. Auch das Ibeal eines ewigen Friedens wird in solche Hoffnung eingeschlossen.

Ein Gesamtbild des menschlichen Lebens entwirft Fichte in der Schrift: "Die Bestimmung des Menschen", die sich nicht an Fachphilosophen wendet, sondern Leser aller Kreise anziehen, erwärmen und "kräftig von der Sinnlickkeit zum Abersinnlichen fortreißen" möchte. In schwung-voller, bisweilen ans Rhetorische streisender Darstellung wird hier zunächst der Gegensatz eines an die gegebene Welt gebundenen Spinozismus und einer Lebensführung aus Selbstätigkeit vor Augen gestellt, dann aber ein Aberblick des Lebens von

ber letteren Überzeugung aus gegeben.

Dem Spinozismus entsteht und entwickelt sich auch der Denkende nach Naturgeseten, die Freiheit ist bloger Schein, "ber Tugendhafte ist eine edle, der Lasterhafte eine unedle und verwerfliche, jedoch aus dem Zusammenhange des Universums notwendige Natur". Der Freiheitslehre aber gilt die Überzeugung: "Bon dem Bedürfnis des Sandelns geht das Bewußtsein der wirklichen Welt aus. nicht umgekehrt bom Bewußtsein ber Welt bas Bedürfnis des Sandelns: dieses ist das erste, nicht jenes, jenes ist das Abgeleitete. Wir handeln nicht, weil wir erkennen, sondern wir erkennen, weil wir zu handeln bestimmt sind, die prattische Bernunft ift die Burzel aller Bernunft." Aus dem übersinnlichen Wesen bes Menschen schöpfen wir nicht nur Mut und Kraft für das Leben, sondern auch eine felsenfeste Überzeugung von unserer Unsterblichkeit. "Aller Tod in der Natur ift Geburt, und gerabe im Sterben erscheint sichtbar bie Erhöhung bes Lebens. Es ist fein totendes Brinzip in der Natur, denn die Natur ist durchaus lauter Leben, nicht der Tod tötet, sondern das lebenbigere Leben, welches, hinter dem alten ver-

### Der geschloffene Sanbelsstaat

borgen, beginnt und sich entwickelt. Tod und Geburt ist bloß das Ringen des Lebens mit sich selbst, um sich stets verklärter und ihm selbst ähnslicher darzustellen."

Auch die spätere Epoche Fichtes zeigt im einzelnen manche Bewegung, boch muffen wir uns hier auf das beschränken, was das politische und nationale Leben betrifft. Sier find Wandlungen besonders greifbar, es erfolgt dabei eine immer weitere Entfernung von dem Rechts- und Freiheitsstaat des Anfangs, freilich unter entschiedener Wahrung ber Gelbsttätigkeit und bes gleichen Rechtes aller Menschen. Eine merkwürdige Erscheinung ift zunächst "ber geschlossene Sandelsstaat" (1800), der das ganze wirtschaftliche Leben ber Menschen auf eine neue Grundlage stellen und damit eine wesentliche innere Hebung bes Ganzen berbeiführen möchte. Gleich zu Anfang äußert Fichte sich bahin, die Zurudweisung bes falschen Sates, ber Staat sei unumschränfter Bormunder der Menschheit für alle ihre Angelegenheiten, habe zu einem ebenso falschen Gegenfate geführt, zu einer zu engen Beschränfung ber Bflichten und ber Rechte bes Staates. Im befonderen genüge es nicht, daß ber Staat einen jeden in feinem Eigentum schütze, er muffe vielmehr zuerst dafür forgen, daß jeder ein Gigentum habe; bann erft könne er ihn barin schüten. Fichte erflart es für ben wahren 3med bes Staates, allen zu demjenigen zu verhelfen, was ihnen als Teilhabern ber Menschheit gehört, es gehört bazu aber nach seiner durchgehenden Überzeugung ein gewisses Eigentum, sowie auch das Recht, so echt menschlich auf der Erde zu leben, als es die Natur nur irgend gestattet. "Der Mensch soll arbeiten; aber nicht wie ein Lasttier, das unter seiner Bürde in ben Schlaf sinkt und nach der notdürftigsten Erholung der erschöpften Kraft zum Tragen derselben Bürde wieder aufgestört wird. angitlo3, mit Lust und mit Freudigkeit arbeiten und Zeit übrig behalten, seinen Geist und sein Auge zum Himmel zu erheben, zu dessen Anblick er gebildet ist. Er soll nicht gerade mit seinem Lasttier essen, sondern seine Speise soll von desselben Kutter, seine Wohnung von desselben Stalle sich ebenso unterscheiden, wie sein Körperbau von jenes Körperbau unterschieden ist. Dies ist sein Recht, darum weil er nun einmal ein Mensch ist." So ist es Kichte, der aus der hohen Schätzung. welche der deutsche Idealismus dem Menschen als Menschen zollt, auch die sozialen Konsequenzen zieht.

Das Mittel aber, das Fichte zur Erreichung jenes Zweckes für notwendig hält, bezeichnet schon der Titel der Schrift "Der geschlossene Handelstaat". Der Denker möcke die verschiedenen Staaten wirtschaftlich ganz auf sich selber stellen, den einzelnen Bürgern einen Handel mit dem Ausland streng verdieten, ein Landesgeld einführen, das nur innerhalb des besonderen Staates gilt;

### Organisation ber Arbeit

weiter will er innerhalb ber Staaten die Arbeit organisieren, der Staat soll ihre Verteilung gewissenhaft überwachen und sowohl dafür sorgen, daß ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsumtion erhalten bleibt, als auch dafür, daß jeder einzelne den ihm zukommenden Besitzerhält und ein menschenwürdiges Auskommen sindet.

In diesem Rusammenhange wird eine Forderung erhoben, für die wir Deutschen gerade in der gegenwärtigen Kriegslage ein entgegenkommendes Berständnis haben. Fichte verlangt nämlich zur vollen Unabhängigkeit des Landes, daß möglichst alle notwendigen Waren innerhalb seiner Grenzen hervorgebracht werden, er fordert uns auf, wenn gewisse Rohstoffe sich nicht in unserem Klima erzeugen lassen, stellvertretende Stoffe anzubauen und zu veredeln. "Fast jedes Klima hat seine eigenen Stellvertreter für jedes ausländische Brodukt, nur daß der erste Anbau die Mühe nicht lohnt." So hält er z. B. einen Erfat für Baumwolle für ganz wohl möglich. "Tragen nicht mehrere Grasarten, Stauben, Bäume in unseren Klimaten eine wohl ebenso feine und durch Kultur sehr zu veredelnde Wolle?" Wir wissen, wie dies Problem auch die Gegenwart beschäftigt: was Kichte überhaupt erstrebt, die Herstellung einer vollen wirtschaftlichen Selbständigkeit unseres Staates, das zu suchen hat uns die Not des Krieges gezwungen.

Fichte fann die Staaten nicht fo icharf gegen einander abschließen, ohne daß auch die Frage eines eigentümlichen Nationalcharakters auftaucht. Das Bebenken, daß durch solche gegenseitige Abschließung die Bielseitigkeit ber Bilbung Schaben leide, weist er energisch zurud. "Wohl: wenn wir nur erst Bölfer und Nationen wären, und irgendwo eine feste Nationalbildung vorhanden wäre, die durch den Umgang der Bölker miteinander in eine allseitige, rein menschliche übergehen und zusammenschmelzen könnte. Aber, so wie mir es scheint, find wir über bem Bestreben, alles zu sein und allenthalben zu Hause, nichts recht und gang geworden und befinden uns nirgends zu Haufe." Das stimmt zu dem Bilbe, das Frau v. Stael in ihrem Buch über Deutschland von den Deutschen jener Zeit entwarf. Auch sie meinte, der Deutsche kenne alle Zeiten, nur nicht die Gegenwart, er sei überall zu Hause, nur nicht bei sich felbst.

Fichte erwartet übrigens zuversichtlich vom Allgemeinwerden des vorgeschlagenen Systems einen ewigen Frieden zwischen den Bölkern, da sie sich dann gegenseitig gar nicht mehr stören würden. Für einen inneren Zusammenhang der Menschheit aber wird die Wissenschaft Sorge tragen. "Es gibt nichts, das allen Unterschied der Lage und der Bölker rein aushebe und bloß und lediglich dem Menschen als solchen, nicht aber dem Bürger angehöre, außer der Wissenschaft. Durch

### Die Wendung zum Kulturstaat

biese, aber auch nur durch sie, werden und sollen die Menschen sortdauernd zusammenhängen, nachbem für alles übrige ihre Absonderung in Bölker vollendet ist. Nur diese bleibt ihr Gemeinbesitz, nachdem sie alles übrige unter sich geteilt haben."

Wie weit hat sich hier der Denker von dem Rechts- und Freiheitsstaat des Anfangs entfernt! Die Sorge, daß jeder einzelne zur Entfaltung seiner Kräfte und zu einem menschenwürdigen Dasein gelange, überwiegt augenscheinlich die um die Freiheit seiner Bewegung.

In anderer Richtung erscheint bei Fichte eine Wendung zum Kulturstaat, so namentlich in den "Grundzügen bes gegenwärtigen Zeitalters", die bis nahe zu der politischen Katastrophe von 1806 reichen, und beren Fortsetzung ursprünglich die Reden an die deutsche Nation bilden sollten. Wit größter Energie werden hier Selbstucht und Eigensinn der Individuen bekämpft, ihnen gegenüber wird die Gattung für das einzig wahrhaft Existierende erklärt. "Individuen verschwinden vollends vor dem Blid des Philosophen und fallen ihm alle zusammen in die Eine große Gemeine." "Es gibt nur Eine Tugend, die, sich selber als Person zu vergessen, und nur Ein Laster, bas, an sich selbst zu benten." Solche Schätzung der Gattung bringt auch eine größere Schäkung ber Geschichte mit sich, als wir bisher bei Fichte fanden; hier erscheinen die Menschen als durch die Arbeit früherer

Zeiten gebildet. "Alles Große und Gute, worauf unsere gegenwärtige Existenz sich stützt, ist lediglich badurch wirklich geworden, daß edle und kräftige Wenschen allen Lebensgenuß für Ideen aufgeopfert haben, und wir selber mit allem, was wir sind, sind das Resultat der Ausopferung aller früheren Generationen und besonders ihrer würdigsten Witglieder."

Runmehr erscheint ber Staat nicht mehr als ein "fast nur juridisches Institut", nunmehr erscheint er nicht "als auf Individuen beruhend und aus ihnen zusammengesett, er ist ein unsichtbarer Begriff, nicht die Einzelnen, sondern ihr fortdauerndes Verhältnis zu einander". Als die Aufgabe des Staates wird hier die Richtung aller individuellen Kräfte auf den Zwed der Gattung erflärt, dieser aber ist "Rultur" als "Einrichtung aller Berhältnisse nach dem Bernunftgeset". Die Individualität hat in dem vollkommenen Staate gang in die Gattung aufzugehen, aber ein jeber erhält seinen Beitrag zur allgemeinen Kraft durch die Kraft aller übrigen verstärft zurück. Doch ift bas nicht so zu verstehen, daß der Staat alle Rulturarbeit direft auf sich nehmen folle, sondern es handelt sich mehr um die Serstellung ber Bedingungen für eine freie Erzeugung ber Bernunft: ausdrücklich wird erklärt, daß die "höheren Zwecke der Bernunftkultur: Religion, Wiffenschaft, Tugenb", nie 3wede des Staates werden fonnen. Auch hier wird von dem Kriege noch mit großer

#### Weltbürgerfinn

Abneigung gesprochen, es heißt dabei: "Krieg ist nicht nur, wenn Krieg geführt wird, sondern die allgemeine Unsicherheit aller vor allen und die daraus erfolgende immerwährende Bereitschaftzum Kriege ist auch Krieg und hat für das Menschengeschlecht sast dieselben Folgen als der geführte Krieg." Daß der ewige Friede endlich "einmal kommen muß", wird hier zuversichtlich erwartet.

Wie kühl sich der hier versochtene Kulturstaat zur Nation und zum Bolkstum verhält, das zeigen die Worte dieser Schrift: "Welches ist denn das Baterland des wahrhaft ausgebildeten Europäers? Im allgemeinen ist es Europa, insbesondere ist es in jedem Reitalter berjenige Staat in Europa. der auf der Söhe der Kultur in Europa steht." Es wird dann ausgeführt, wie Staaten sinken und steigen, wie aber den Denkenden auch ein Sinken seines Staates nicht erschrecken könne. "Mögen dann doch die Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, dem Berge ihr Baterland erkennen, Bürger bes gefunkenen Staates bleiben: sie behalten, was sie wollten und was sie beglückt: der sonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und hin sich wenden, wo Licht ist und Kraft. Und in diesem Weltbürgersinne können wir dann über die Handlungen und Schickale der Staaten uns vollkommen beruhigen für uns selbst und für unsere Nachkommen bis an das Ende der Tage."

Ein so abstrakter Kosmopolitismus beherrschte damals die Höhe des deutschen Geisteslebens; kann irgend etwas zwingender als dieses Beispiel beweisen, daß die große Katastrophe unerläßlich war, daß das deutsche Bolk erst durch die Schule des Leidens gehen mußte, um sich selber zu finden?

Als die Katastrophe kam, hat Fichte nicht nach jenen Worten gehandelt, er hat aufs treueste zu seinem Bolke gestanden, er hat die allgemeine Not als seine persönliche erlebt und empfunden, er hat sich aber nicht mit Klagen und Jammern begnügt, sondern er ist ungebeugten Muts sofort an das heilige Werk gegangen, sein Volk wieder aufzurichten, er ist ihm in Wahrheit ein sester Dalt und ein weitschauender Führer geworden. Seine Reden an die deutsche Nation verkörpern wohl aufs beste die Gesinnungen und die Überzeugungen, welche damals die ausstrebenden Seelen durchwogten; auch hat hier wohl zuerst der nationale Gedanke eine prinzipielse philosophische Begründung erhalten.

So sehr die Reden sich an die unmittelbare Gegenwart wenden, sie bekunden durchaus die Art unseres Denkers, auf die tiessten Wurzeln zurückzugehen und von innen her aufzubauen. Das entscheidende Heilmittel sieht er in einer gänzlichen Beränderung des disherigen Erziehungswesens. Es gilt mehr Bildung des Willens und des Charakters, mehr Bildung in der Gemein-

#### Die Reben an die beutsche Ration

schaft und für die Gemeinschaft, es gat die Herstellung einer Nationalerziehung nicht für einzelne Stände, sondern für alle miteinander, so daß auch der Gelehrte durch diese Nationalerziehung bindurchgehen muß. Der Bögling ift babei in unabläffige Tätigleit zu versehen, die Selbstjucht schon im Reim auszurotten, alles bunkle Gefibl in Erfenntnis aufzulösen, das Erfenntnisvermögen aber nie anzuregen, ohne auch Liebe für den Gegenstand des Ersennens zu erweden. Eine derartige Umwälzung der Erziehung ist nicht von den Kamilien, im besonderen den Müttern, zu erwarten; so müssen die Linder von ihnen entfernt und Erziehungsanstalten überwiesen werden. Solche Forderung der Nationalerziehung durch zuführen ift an erster Stelle ber Staat berufen, so fällt ihm hier eine neue Aufgabe zu und lätzt ihn als unentbehrlich für die höchsten Ziele der Menschheit erscheinen. Entschieden tritt Richte hier benen entgegen, welche durch eine bloß literarische Bildung die Erhaltung der Ration aesichert alaubten.

Bei allem schroffen Radikalismus enthalten diese Erziehungsgedanken ohne Zweisel wertvolle Anzegungen, die teilweise von Friedrich Fröbel weitergeführt worden sind, und die uns auch heute noch manches zu denken geben. Aber nicht dabei können wir hier verweilen, uns muß im besonderen die Fassung und die Begründung der nationalen Ivee beschäftigen, welche diese Keden bringen. Es ist ein streng geschlossener Gedankengang, in dem

Fichte sowohl die Bedeutung der Nation überhaupt als seine Schätzung des deutschen Bolkes und seinen Glauben an dessen Weltaufgabe entwickelt und rechtsertigt; die einzelnen Punkte sind dabei solgende:

1. Der Mensch kann nichts wahrhaft lieben, das

er nicht als ewig erfaßt:

2. unter normalen Verhältnissen ist eine Ewigkeit nicht erst im Jenseits, sondern schon auf Erden zu suchen;

3. eine irdische Ewigkeit als dauerndes Fortwirken in der Zeit gibt dem Menschen allein sein Bolk, seine Nation, als eine eigentümliche Verkörperung und Besestigung des allgemeinen Geisteslebens;

4. das deutsche Bolk hat eine solche ausgeprägte Nationalität, und zwar eine von höchster Bedeutung, ja Unentbehrlichkeit für das Ganze der Menschheit:

5. solche Unentbehrlichkeit gibt das feste Bertrauen auf eine Überwindung aller Gesahren und ein siegreiches Auferstehen der deutschen Nation.

Zur näheren Ausführung dieser Punkte sei solgendes bemerkt. Die Unentbehrlichkeit eines Ewigen für unser Leben und Streben begründet Fichte in solgender Weise: "Die Liebe, die wahrhaftig Liebe sei und nicht bloß eine vorübergehende Begehrlichkeit, haftet nie auf Vergänglichem, sondern sie erwacht und entzündet sich und ruht allein in dem Ewigen. Nicht einmal sich selbst vermag der Mensch zu lieben, es sei denn, daß

#### Ewigkeit ber Nation

er sich als Ewiges erfasse; außerdem vermag er sich sogar nicht zu achten noch zu billigen. Noch weniger vermag er etwas außer sich zu lieben, außer also, daß er es aufnehme in die Ewigkeit seines Glaubens und seines Gemüts, und es anknüpfe an diese."

Eine solche Ewiakeit dürfen wir aber nicht erst jenseits des Grabes suchen. Denn wenn in besonderen Wendepunkten der Zeiten die Religion das Recht und die Pflicht hat, den Menschen gänzlich über das irdische Leben hinauszuheben, so bleibt "der natürliche, nur im wahren Kalle der Not aufzugebende Trieb des Menschen der, den Himmel schon auf dieser Erde zu finden und Ewigdauerndes zu verflößen in sein irdisches Tagewerk, das Unvergängliche im Reitlichen selbst zu pflanzen und zu erziehen". Wohl ist die Religion auch der Trost des widerrechtlich zerdrückten Sklaven, aber vor allen Dingen ist dies religiöser Sinn, daß man sich gegen die Sklaverei stemme, und, so man es verhindern kann, die Religion nicht bis zum bloßen Troste der Gefangenen binabsinken lasse.

Eine Ordnung der Dinge aber, die fähig wäre, auf dieser Erde Ewiges in sich aufzunehmen, ist die besondere geistige Natur der menschlichen Umgebung, aus welcher der Einzelne mit allem seinem Denken und Tun und mit dem Glauben an die Ewigkeit desselben hervorgegangen ist, das Volk, von welchem er abstammt, und unter welchem er

gebildet wurde, und zu dem, was er jest ift, heraufwuchs. So gründet sich "ber Glaube bes edlen Menschen an die ewige Fortbauer seiner Birtfamkeit auch auf dieser Erbe auf die Soffnung ber ewigen Fortbauer bes Bolfes, aus bem er selber sich entwickelt hat, und der Eigentümlichkeit besselben. - Diese Eigentümlichkeit ist bas Ewige, bem er die Ewiakeit seiner selbst und seines Fortwirkens anvertraut, die ewige Ordnung der Dinge, in die er sein Ewiges legt: ihre Fortdauer muß er wollen, benn sie allein ist ihm das entbindende Mittel, wodurch die furze Spanne seines Lebens hienieden zu fortdauerndem Leben hienieden ausgedehnt wird. — Das Leben, bloß als Leben, als Fortseten des wechselnden Daseins hat für ihn ja ohnedies nie Wert gehabt, er hat es nur gewollt als Quelle des Dauernden; aber diese Dauer verspricht ihm allein die selbständige Fortbauer seiner Nation; um diese zu retten, muß er sogar sterben wollen, damit diese lebe, und er in ihr lebe das einzige Leben, das er von jeher gemocht hat."

Und nun das deutsche Bolk! Fichte ist der erste, der es das Bolk des Gemütes genannt hat. In dem, was er dafür an Beweisen ansührt, mag manches angreifdar sein, so namentlich seine Erörterungen über die Sprache, aber im Grundgedanken trifft er gewiß den Kern der Sache. Er sindet die Größe des deutschen Bolkes in der vollen Ursprünglichkeit seines Schaffens, in dem

#### Das Bolf bes Gemütes

Leben und Wirken von innen heraus, in dem Bewegen der letzten Tiefen. Aus solcher Art "wird der deutsche Geist neue Schachten eröffnen, und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe, und Felsmassen von Gedanken schleubern, aus denen die kinftigen Zeitalter sich Wohnungen erbauen."

As Zeugnisse solcher Innerlichkeit nennt er die deutsche Behandlung der Religion mit ihrer tiefernsten Sorae für die Rettung der Seelen. Dabei hat er besonders Luther vor Augen, den er weniger konfessionell als in seiner reinmenschlichen Größe faßt. Ihm widmet er folgende Worte: "Ihn ergriff ein allmächtiger Antrieb, die Anast um das ewige Heil, und dieser ward das Leben in seinem Leben, und setzte immerfort das Lette in die Wage und gab ihm die Kraft und die Gaben, die die Nachwelt bewundert. Mögen andere bei der Reformation irbische Zwecke gehabt haben, sie hätten nie gesiegt, hätte nicht an ihrer Spipe ein Anführer gestanden, der durch bas Ewige begeistert wurde; daß dieser, der immerfort das Heil aller unsterblichen Seelen auf bem Spiel stehen sah, allen Ernstes allen Teufeln in der Hölle furchtlos entgegenging, ist natürlich und durchaus kein Wunder. Dies ist nun ein Beleg von deutschem Ernst und Gemüt."

Ein anderes Zeugnis liefert die deutsche Philosophie mit ihrem Berlangen, die Wirklichkeit von innen her zu verstehen und den Menschen über bas sinnliche Dasein hinauszuheben. Denn "wo selbständiger deutscher Geift sich regte, da genügte bas Sinnliche nicht, sondern es entstand die Aufgabe, das, freilich nicht auf fremdes Unfeben zu glaubende, Übersinnliche in der Bernunft selbst aufzusuchen und so erst eigentliche Philosophie zu erschaffen, indem man das freie Denken zur Quelle unabhängiger Wahrheit machte". Dafür beruft er sich auf Leibnig wie auf Rant, dahin rechnet er auch sein eigenes Streben. - 2013 weiteres Reugnis wird die Blüte des deutschen Bürgertums in den Reichsstädten des Mittelalters angeführt, das somit, hier wohl zuerst, auch die Schätzung eines Philosophen findet. Indem er endlich die Hauptaufgabe der eignen Zeit in die Erziehung ber Nation zum Menschen sett, barf er sich auf Pestalozzi als auf ein leuchtendes Vorbild deutscher Gesimmung und deutscher Art berufen. "Er hat ein mühevolles Leben hindurch im Rampfe mit allen möglichen Sindernissen - gerungen nach einem bloß geahnten, ihm selbst durchaus unbewußten Ziele, aufrechtgehalten und getrieben durch einen unversiegbaren und allmächtigen und beutschen Trieb, die Liebe zu bem armen verwahrloften Volfe."

Ein Volk, das solche Gaben und Aufgaben in sich trägt, ist der Menschheit unentbehrlich, es kann und wird nicht untergehen. Aber die Geschicke vollziehen sich nicht ohne uns und unser Wirken, es bedarf, mit solcher Mahnung schließt 106

Fichte die Reden, unserer eigenen höchsten Kraftanspannung, um die brobenden Gefahren überwinden. "Ift in dem, was in diesen Reden bargelegt worden, Wahrheit, so seib unter allen neueren Völkern ihr es, in benen der Keim der menschlichen Vervollkommnung am entschiedensten liegt und denen der Vorschritt in der Entwicklung derselben aufgetragen ist. Gehet ihr in dieser eurer Wesenheit zugrunde, so gehet mit euch zugleich alle Hoffnung des gesamten Menschengeschlechtes auf Rettung aus der Tiefe seiner Übel zugrunde." Eine solche Aufforderung trägt bei allem Ernst in sich unmittelbar die Gewißheit ihrer Erfüllung. Klar ist dabei, daß Kichte die Nation stets als Glied der Menschheit faßte, wie er denn auch in der Wendung zum Nationalen das Weltbürgertum keineswegs aufgab, und daß er in ber Nation weniger einen fertigen Besitz als eine große Aufgabe sah. Ein hochmutiger. dabei träger Rassendünkel liegt ihm, der alles auf Tat und eigenes Erringen stellt, so fern wie nur irgend möglich.

Was Fichte weiter an politischen Gedanken äußerte, das steht unter dem Einfluß der Vorbereitung und des Beginns der Freiheitsktiege. Immer blieb er ein Mahner zur Freiheit und Selbständigkeit, auch seine letzten Schriften versechten die Gleichheit alles dessen, was menschliches Angesicht trägt. Aber zugleich sindet die Nation und ihre Geschichte mehr Würdigung, auch der wahrhaste Krieg, d. h. ein Krieg, den

ein Bolf zur Rettung feiner Gelbständigfeit führt, wird mit aller Energie verteidigt. Dann nämlich ist "die allgemeine Freiheit und eines jeden bebroht; ohne sie kann er leben gar nicht wollen, ohne sich für einen Nichtswürdigen zu bekennen. Es ift barum jedem für die Berson und ohne Stellvertretung - benn jeder foll es ja für sich selbst tun - aufgegeben der Kampf auf Leben und Tob." Wird ein solcher Krieg verkundigt, "so soll bem Erleuchteten sich das Berg erheben beim Anbruche seines Baterlandes, und er soll es begierig als vollen Ernst ergreifen". So wäre Fichte 1813 am liebsten selbst mit ins Keld gezogen, so hat er nach bestem Bermögen als Landwehrmann Dienst getan, ja er ift, wenn auch indireft, als ein Opfer des Krieges gefallen, indem er von einer schweren Seuche angestedt wurde, die seine Frau bei ber Bflege erkrankter Berwundeter befallen hatte. Noch seine letten Phantasien beschäftigten sich mit dem Baterland und dem Bordringen der deutschen Seere.

Unter solchen Kämpfen und Stürmen verblaßte die Joee eines ewigen Friedens, die er früher begeistert verkündigt hatte. Wie weit er davon abgerückt war, das zeigt im besonderen eine merkwürdige Abhandlung über Macchiavelli, in der er sich ganz in dessen Ansicht von der Bösartigkeit der Menschen versetzt und zugleich in die Notwendigkeit, die Politik nach solcher Art zu bemessen. Hier heißt es: "Die Zeitphilosophie war

#### Der wahrhafte Krieg

in der letzten Hälfte des abgelaufenen Jahrhunderts gar flach, kränklich und armselig geworden, darbietend als ihr höchstes Gut eine gewisse Humanität, Liberalität und Popularität, flehend, daß man nur gut sein möge und dann auch alles gut sein lasse, überall empsehlend die goldne Mittelstraße, d. h. die Berschmelzung aller Gegensätze zu einem dumpsen Chaos, Feind jedes Ernstes, jeder Konsequenz, jedes Enthusiasmus, jedes großen Gedankens und Entschlusse und überhaupt jedweder Erscheinung, welche über die lange und breite Obersläche um ein weniges hervorragte, ganz besonders aber verliebt in den ewigen Frieden."

So sind die gewaltigen Bewegungen der Reit an Kichte nicht spurlos vorbeigerauscht, aber auch in den Verschiebungen seiner Ansichten wahrte er treu sein eigenes Wesen, und in alle Riele, die er verfolgte, legte er ganz dieses Wesen hinein. In ihm war ein stürmischer Eifer, ein rücksichtsloses Vorwärtsbrängen, aber auch eine große Liebe, eine Liebe namentlich zu ben schwer tämpfenden Gliebern des Bolkes: von aller Menschenfurcht frei, bildet er durch sein Leben und Wirken ein beutliches Zeugnis dafür, was eine Bersönlichkeit vermag, die lediglich auf sich selber steht und mit ganzer hingebung ausführt, was Natur und Geschick ihr gebietet. Daß er überall auf einfache Grundzüge und auf einfache Riele brang, war und bleibt ein hohes Gut für unsere beutsche Art, die leicht zur Kompliziertbeit neigt, auch die gewaltige Kraft der Bewegung, die von ihm ausgeht und ber und leicht anhaftenben Schwerfälligkeit entgegenwirft, ift heute noch nicht erloschen. Die Geschichte ber Philosophie rechnet ihn zu ben führenden Beiftern, dem nationalen Leben unseres Volkes aber barf er wie ein treuer Ecfart gelten, als ein unermüdlicher Mahner zur hingebung an die Gemeinschaft, zur Aufbietung aller Kräfte, zur Wahrung eines festen und freudigen Glaubens an unser Bolf auch inmitten schwerer Gefahren und Nöte. Eine große Krise wies ihm die Aufgabe zu, sein Bolt zu weden und zu sammeln, er hat diese Aufgabe durch sein ganzes Wirken und Sein in hervorragender Weise gelöft, bem Aufstieg beutschen Wesens bleibt sein Name unzertrennlich verbunden. Er war bei allen Särten seiner Art ein ganzer Mensch, eine markige Berfönlichkeit, ein Lehrer seines Bolkes in großem Stile: fo konnte man mit Recht auf fein Grabmal die Worte seten: "Die Lehrer werden leuchten wie des himmels Glanz und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich "

# Die Romantik

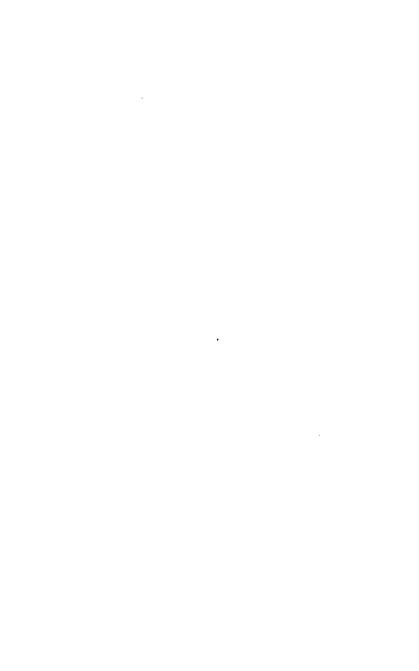

Die Schätzung der Romantik ist neuerdings umgeschlagen; ein Beisviel bessen, wie mit den Wandlungen des eigenen Lebens sich auch die Bilder vergangener Zeiten verändern. Es ist noch nicht lange her, da war die Romantik in Acht und Bann getan, und Romantiker galt fast als Scheltwort: nun haben Verschiebungen im eigenen Leben uns jener Reit innerlich näher gebracht und uns mehr Verständnis für sie gegeben. Es hat aber ber Bersuch einer unbefangenen Würdigung der Romantik große Schwierigkeiten: nicht nur widersteht ihre eigentlimliche Natur einer scharfen begrifflichen Kassung, sondern es verhindert auch die Külle verschiedener Gestalten und das Wirken verschiedener Strömungen in ihr ein einfaches gemeinsames Bild. Immerhin darf unsere Arbeit jene Erscheimung nicht unbeachtet lassen, da sie sowohl in engem Zusammenhange mit philosophischen Bewegungen steht, als auch auf die geistige Entwicklung unseres Bolles, im besondern die Ausbildung seines nationalen Sinnes, nicht unerheblich gewirkt hat.

Boraussetzung und Ausgangspunkt der Romantik ist die Befreiung des Menschen dom Druck einer ihn bindenden Welt, wie sie Kant und im Anschluß an ihn Fichte vollzogen hatten. Aber diese

Befreiung nimmt jett eine völlig andere Richtung als bei jenen. Dort war die Befreiung zugleich bie Aneignung einer allgemeinen Bernunft und bie Unterordnung unter bas felbstgewollte Gefet, zum Kern bes Lebens wurde damit das moralische Berhalten bes Menschen, bas Individuum empfing seine Bedeutung von der Gesamtordnung her und durch fein Wirken für diefe. Der Romantik bagegen wird bas Individuum zum Gelbstzwed, bas Individuum, bas, als geiftig begabt und fünftlerischen Schaffens fähig, alle Bindungen löft, alle Zusammenhänge aufgibt, sich lediglich auf sein eigenes Bermögen stellt; statt der moralischen Lebensführung entwickelt sich hier eine künstlerische, die moralische Persönlichkeit weicht hier der schöpferischen, möglichst ins Geniale gehobenen Individualität, die in der Ausbildung und Berfechtung ihrer eigenen Art eine stolze Freude findet.

Das ergibt mannigfache Folgen für das Berhältnis des Menschen zu anderen wie zu sich elost. Kants und Fichtes moralische Weltanschauung verkündete die Gleichheit alles Menschenwesens und fand das Große vornehmlich in dem, was uns allen gemeinsam ist, die ästhetische der Romantik hingegen kehrte möglichst die Unterschiede hervor und hob das künstlerische Subjekt scharf von seiner Umgebung ab, — der Romantik namentlich ist das Wort "höher" ein Lieblingsausdruck geworden, "höheres" Leben, "höhere" Bildung, "höhere" Sittlichkeit usw. —; waren jene Denker darin

### Romantifche Stimmung

stark, in dem Einfachen und Schlichtmenschlichen Großes aufzubeden, so überwog hier die Neigung, auf das alltägliche Dasein wie auf etwas Niederes heradzusehen, das prosaische "Philistertum", auch die "Beschränktheit häuslicher Frauen" (Fr. Schlegel) zu verspotten, gern in fremde Regionen zu sliehen, entlegene Borgänge aufzusuchen, dem Außergewöhnlichen, Geheimnisvollen, Wunderbaren besondere Schätzung zu zollen. Was unmittelbar bei uns vorgeht, wird gern als ein Symbol einer verborgenen tieseren Welt betrachtet, die in unser Dasein hineinragt, sich uns aber nur in gewissen Andeutungen und Ahnungen zu erkennen gibt.

Die Führer ber moralischen Lebensgestaltung fanden den Kern der Seele im Wollen, dies Wollen aber konnte nicht fest und kräftig sein ohne volle Alarheit und Bewußtheit, so war alles Unbewußte als eine niedere Stufe zu überwinden: den Romantikern dagegen lag jener Kern im Befinden bes Subjekts, im freischwebenden Gefühl, der in Begriffe unfagbaren "Stimmung", die hier zuerst selbständig auftritt: das Unbewußte erscheint hier nicht als etwas Niederes und Abzulegendes. sondern als der Urquell des Lebens, aus dem es unablässig schöpfen muß, und von dem aus es sich immer wieder zu erneuern hat. Absichten zu haben und nach Absichten zu handeln, das erscheint hier als etwas Niederes; zur Forderung wird vielmehr, "sich ohne alle Absicht auf dem inneren Strom ewig fließender Bilder und Gefühle frei zu bewegen" (Fr. Schlegel). Me Geschlossenheit bes Wesens dünkt hier eine bloße Enge, der freien Bewegung und dem Spiel der Phantasie wird unbegrenzter Raum gelassen.

Auch die Gestalt, welche das künstlerische Schaffen hier annimmt, bilbet einen entschiedenen und vollbewußten Gegensat zu einer anderen Art. Die von dem freischwebenden Subjekt getragene und bornehmlich auf sein Ergehen gerichtete romantische Kunst weiß sich grundberschieden bon der Kassischen mit ihrer Richtung auf den Gegenstand und mit ihrem Streben, zu ihm bas rechte Berhältnis zu finden. Diese ist durchgängig auf Mag und Grenze bedacht, sie will alles einzelne straff zusammenfassen und zum Ganzen einer Wirkung verbinden, sie erstrebt einen klaren Aufbau unter sicherer Abwägung aller Berhältnisse, sie findet ihr Vorbild vornehmlich in der Söhe der griechischen Plastik. Die romantische Runft bingegen verwirft alle feste Begrenzung, sie sucht das Unendliche und schwelgt in ihm, ihr verlaufen die Linien oft ineinander, und über ber Erregung einzelner starker Eindrücke kommt sie nicht zu einem gegliederten Aufbau, die Lieblingsform ihrer literarischen Außerung bildet der Aphorismus; zur Söhe ber Kunft wird hier die Musik, in ihr hat die romantische Denkart den vollendetsten Ausdruck gefunden.

So gewiß sich im seelischen Leben und im geistigen Schaffen der Romantik eine bedeutende Art bekundet, es liegt hier Gesundes und Unge-

#### Romantifche Runft

fundes oft nahe beieinander, und echtes Schaffen verschlingt sich oft mit erkünstelter Überspannung. Das Streben, alle festen Beariffe zu überspringen und im Gefühl sich ber Wirklichkeit unmittelbar zu verbinden, mit ihr eins zu werden, ganz in sie überzufließen, ergibt leicht nicht nur eine Formlosiakeit und Berschwommenheit, sondern auch ein Zuruckfinken in Sinnlichkeit, und zwar eine Sinnlichkeit nicht naiver Art; die Romantik erweist das aute Recht der Mahnung Plotins, daß wer über die Bernunft hinausstrebt, leicht aus ihr herausfällt. Auch die hier waltende Neigung des Individuums, sich vornehmlich mit sich selbst und mit seinem Austande zu befassen, führt leicht zu einer Verkünstelung des Lebens, indem es immer wieder hinter sich selbst zurücktritt, das Fühlen fühlen, das Genießen genießen möchte; nahe liegt dabei auch ein Aufwuchern versönlicher Eitelkeit. Aber so hoch wir solche Kehler und Schwächen anschlagen mögen, die förderlichen Wirkungen der Romantik auf das deutsche Leben dürfen sie uns nicht vergessen lassen. Den Romantikern verdanken wir eine wesentliche Verstärkung des künstlerischen Elements im deutschen Leben, sie haben ben Geschmad auch weiterer Kreise gehoben, sie haben die literarische Kritik bei uns eingebürgert, sie baben wie kaum eine andere Bewegung unsere Sprache bereichert, indem sie ihr mehr Rhythmus und musikalischen Klang, mehr Anschaulichteit und mehr Farbe verliehen. Sie haben mit ihrer fünstlerischen Kultur die schon alternde Aufflärung von der Höhe des Lebens vertrieben und ihre Schranken voll zur Empfindung gebracht; ihnen verdanken wir, daß ber Begriff ber Bilbung" bom Rörperlichen aufs Beiftige übertragen ward und damit ein neues Lebensibeal entstand, auch eine neue Zusammenfassung ber Menschen ("die Gebildeten"). Auch hat die Romantik, namentlich in ihrem weiteren Berlauf, uns weitere Blide in die Welt, in Natur und Geschichte eröffnet. So hat fie uns in der Natur neue Seiten erbliden laffen, ftarte Farben fowohl als bas Dammerlicht, den Reiz des tiefen Waldes wie der träumerischen Mondnacht, sie hat uns damit namentlich die vaterländische Natur seelisch nähergebracht. Aber zugleich hat ihre bewegliche Phantafie uns ferne Länder und Reiten bor Augen gerückt und fie mit anschaulicher Frische zu und wirken laffen.

Bu den Problemen von Staat und Vaterland verhielt der Beginn der Romantik sich sehr kühl, konnte doch Friedrich Schlegel sagen: "Nicht in die politische Welt verschleudere du Glauben und Liebe, aber in der göttlichen Welt der Wissenschaft und der Kunst opfere dein Innerstes in den heiligen Feuerstrom ewiger Bildung." Eine Wandlung darin erfolgte durch einen Anschluß an die historische Denkart, die um dieselbe Zeit zum Durchbruch kam und die Gemüter überwältigend sortriß. Es vollzog sich damit eine eingreisende Wandlung des Denkens und Lebens für den Gesamtstand der Menschheit. Die Neuzeit hatte ihren

#### Staat und Baterland

eigentümlichen Charatter in möglichster Loereigung vom Drud einer tausendjährigen überlieferung und in Entfaltung einer zeitüberlegenen Vernunft gefunden, diese Vernunft wurde ihr ein Gerichtshof, vor dem alles Bestehende sein Recht zu erweisen hatte, sie wurde ihr auch eine Macht der Gestaltung des Lebens aus der gemeinsamen Menschennatur und aus allgemeinen Begriffen. Auch die Behandlung der Geschichte trat damit unter die Herrschaft der Bernunft, diese prüfte jene daraushin, was aus ihr zu gewinnen, namentlich aus ihr zu lernen sei; solche direkte Beziehung auf das eigene Streben und die Frage nach dem Nuten hinderten eine reine Betrachtung und unbefangene Würdigung der Bergangenheit. Darin erfolgt nun um die Wende der Kahrhunderte und darüber hinaus eine arose Beränderung. Die Geschichte befreit sich von jenem ihr auferlegten Joch und bringt ihren Tatbestand zu ungehemmter Wirkung. Unabweisbar wird nun die Forderung, sich offenen Sinns in die früheren Epochen zu versetzen, sie bei sich selbst zu erfaffen, aus fich felbst zu versteben, nach eigenem Maße zu messen. Damit tritt zugleich die Individualität der verschiedenen Zeiten und Bölker in den Vordergrund, die Menschheit findet sich weit reicher, als sie bis dahin bachte, eine unermeßliche Fülle des Lebens eröffnet sich ihrem Blide. Ja, es erwächst baraus, nicht ohne Hilse romantischer Denkart, eine neue Philosophie der Geschichte, eine neue Fassung des Berhältnisses von

Gegenwart und Vergangenheit. Die Geschichte erscheint nunmehr als eine zusammenhängende Bewegung, die, aller menschlichen Absicht und Reflexion weit überlegen, aus eigenen Kräften und nach eigenen Gesetzen in stillem Wirken und Weben sicher vorwärtsschreitet. Die Dinge scheinen hier aus eigener Natur zu werden und aus bewußtlosem Triebe zu wachsen; wie bei einem lebendigen Wesen scheint hier ein Bilbungsgeset bes Ganzen alle Gestaltung des Einzelnen zu beherrschen. An biefen Strom bes geschichtlichen Werbens sich anzuschließen wird auch ber Gegenwart geboten, da fie damit erft einen festen Grund und eine sichere Richtung gewinne. Indem diese "organische" Denkweise auch die Verzweigung des geistigen Lebens ergreift, Staat, Recht, Sprache, Kunft usw., scheint durchgängig eine reinere und reichere Tatfächlichkeit und ein mit ihr gefättigtes Leben aufzusteigen. Überall foll ber Mensch die Berhältnisse nicht mehr nach seinen Aweden meistern, sondern sich selbst in der Hingebung an das große Berk ber Geschichte innerlich erweitern, seinem Leben und Schaffen mehr Individualität und mehr feelische Nähe verleihen. So foll er z. B. das Recht nicht aus abstrakten Begriffen erschließen, sondern aus ben Reugnissen bes Bolksgeistes schöpfen, welche die Vergangenheit uns zuführt.

Gewiß hat diese Sache zwei Seiten, jene gesichichtliche Denkweise hat unverkennbar auch große Gesahren: zunächst läßt sich bezweiseln, ob die Ge-

#### Geschichtliche Dentweise

schichte aus unbewußtem Wirken heraus einen sicheren Fortgang herborbringt, ob sie eine burchgehende Vernunft in sich selber träat: gewichtiger noch ist das Bedenken, ob jene Fassung der Geschichte nicht bas Recht der lebendigen Gegenwart ara verkummere, ob sie den Menschen nicht in ein zu kontemplatives, tatloses Verhalten zur Wirklichkeit bringe. Aber so hoch wir diese Gesahren anschlagen mögen, sie können uns nicht baran hindern, die gewaltige Bereicherung anzuerkennen, die das gemeinsame Leben dieser romantisch-historischen Denkweise schuldet. Im besondern wir Deutsche verbanken ihr viel. Unsere große mittelalterliche Vergangenheit war wie verschüttet und begraben. unsere Kultur erschien als eine von heute und gestern, wesentliche Rüge unserer Art verkummerten dabei stark, unser Leben drohte in eine zu enge Bahn zu geraten. Wie wenig wußte man z. B. von der reichen Literatur jener Zeit, wie war ihre aroke Kunst halb verschollen! Run wurden die zerrissenen Käben wieder angeknübst, nun gewann unser Leben wieder weitere Rusammenhänge, nun fühlten wir festeren Boden unter ben Küßen. nun wurde unsere eigene Art uns mehr erschlossen, und mit der gengueren Kenntnis wuchs auch die Liebe zu unserem Bolf, wuchs auch der Stolz auf seine Geschichte, auch die Freude an der heimatlichen Natur mit ihren großen Erinnerungen. Diese besonderen Erfahrungen ruhen aber auf Wahrheiten allgemeinerer Art, die auch für die Philosophie nicht verloren sein konnten.

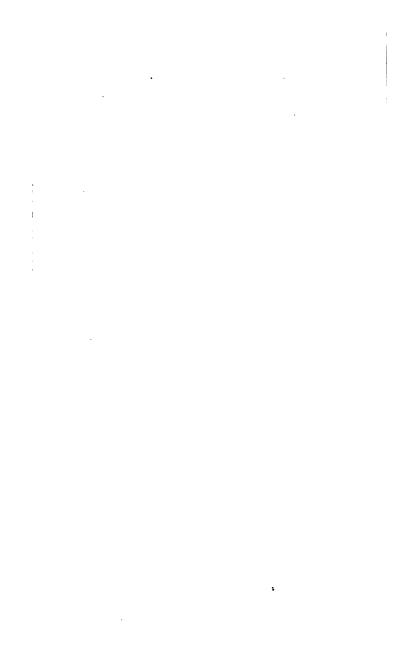

# Schelling



Mährend Kichte uns heute mit lebenbiger Kraft zugegen ist und höchste Berehrung genießt, hat Schelling (1775—1854) mit überwiegender Ungunst zu kämpfen, die Gegenwart pfleat mehr bei dem zu verweilen, was in seiner Leistung versehlt ober boch angreifbar ist, als bei bem, was in ihr an Großem und Fruchtbarem liegt. Sie erinnert sich seiner Naturphilosophie und verwirft sie als eine kede Überhebung des Denkens, als eine Bergewaltigung wissenschaftlicher Forschung; sie erinnert sich auch seines späteren Bersuchs, das Bose von Gott her zu erklären und alle Mannigfaltigkeit der Religionen in eine einzige, im Christentum gibselnde Bewegung zusammenzufassen; auch hier erscheint das Verfahren als gewaltsam und dem Befunde der Wirklichkeit widersprechend. Solcher Tadel hat guten Grund, aber man sollte nicht verfäumen, den Mann aus dem Ganzen und aus seiner eigenen Art zu sehen und zu verstehen: wo das geschieht, da wird auch das Große und Fruchtbare seines Lebenswerkes sein Recht erhalten, auch das Berfehlte in eine andere Beleuchtung treten, da wird zugleich verständlich werben, weshalb von den großen Denkern jener Zeit keiner unserem größten Dichter näher stand als Schelling.

Schelling ist bon Fichte sowohl in der perionlichen Art als in der Richtung des Denkens grundverschieden. War Fichte fast ausschließlich mit dem Menschen als handelndem Wesen befaßt, und bilbete ihm die übrige Welt einen blogen Sintergrund, fo ift Schelling von Anfang an auf bas Bange ber Welt gerichtet, ihm faßt es sich zu einer lebendigen Einheit zusammen, aus der Berbindung damit muß der Mensch sich selbst verstehen, nur daraus tann er feinem Leben einen Inhalt und eine Größe geben; Fichte war ganz davon erfüllt, den Menschen moralisch aufzurütteln, ihn zu heben und umzuwandeln, er riefihn zu unermüdlicher Tätiakeit auf, Schelling bagegen gab ihm mehr Berkettung mit ber Welt, ein innigeres Berhältnis zu den Dingen, ihm ward die Höhe des Lebens ein künstlerisches Schauen und möglichst auch Schaffen der Witflichteit; brangte Fichte mit fturmischer Gewalt in eine bessere Zukunft hinein, so fesselte Schelling ber Blid in die Geschichte und bas Berlangen, die Welt aus ihrem Werden zu verstehen und zugleich dem Leben eine arößere Tiefe zu geben: wirkt Fichte vornehmlich durch die strenge Geschlossenheit seiner Art, fo tut es Schelling burch seinen Reichtum und seine Beweglichkeit; wohl geht ein gemeinsamer Grundcharakter burch all sein Wirken hindurch, aber im Nähern der Richtung und Arbeit ift Schelling immer im Fluß geblieben, er hat immer neue Einflusse aufgenommen, sich selbst immer neue Probleme gestellt; wo immer er aber wirfte, da hat er nicht nur eine Fülle von Anregungen

## Schelling und Fichte

ausgestreut, sondern da hat er das Ganze der Behandlung ins Große und Weite gehoben, da hat er gewaltige geistige Kraft gezeigt. Im Wirken auf die Gesinnung der Menschen steht er weit hinter Fichte zurück, im Wirken auf den Stand der Kultur und des Geisteslebens ist er jenem weit voraus.

Eine nähere Verfolgung der verschiedenen Phasen seines Denkens gehört in die Geschichte der Philosophie, wir dürsen uns nach einer kurzen Charakteristik der Gesamtart auf die Gediete beschränken, in denen seine Arbeit das gemeinsame Leben stärker bewegt hat, es sind das aber die Gediete der Natur, der Kunst, der Religion; sie alle waren sedwerpunkt hat es nach und nach dom einen ins andere verlegt. Den Höhepunkt bildete eine künstlerische Ersassung des Weltalls und eine entsprechende Gestaltung des Weltalls und eine entsprechende Gestaltung des Lebens, hier vor allem hat Schelling zündende Joeen entwickelt und hohe Ziele vorgehalten, die auch der Gegenvart nicht veraltet sind.

Die Gesamtart Schellings wird dadurch bezeichnet, daß sich ihm das Leben mehr vom Subjektiven ins Objektive, vom Einzelnen ins Ganze verschiedt; die Welt wird ihm zur Entsaltung einer begründenden und durchwaltenden Einheit, die Dinge erkennen, das bedeutet ihre Stellung im Weltall bestimmen, sie nach Schellings Ausdruck "kon-

struieren", das Leben schöpft seinen Geistesgehalt aus einem Erfassen und Erkennen bes Ganzen. Dabei ift fein Zweifel baran, bag ber Mensch fich in die Welteinheit berseten und bon ihr aus sein Leben führen könne. "Alle anderen Geschöpfe find von dem blogen Naturgeist getrieben und behaupten durch ihn ihre Individualität; im Menschen allein als im Mittelpunkt geht die Seele auf, ohne welche die Welt wie die Natur ohne Sonne ware." "Im Menschen allein erscheint bas ganze volle Sein ohne Abbruch." Solcher Überzeugung fann es nicht vermeffen scheinen, daß der Mensch versuche, die Welt von innen her zu verstehen, vielmehr gilt dieses als seine Sauptbestimmung, und nur dies gibt seinem Leben und Sandeln rechten Wert. Freisich tut dazu eine große Umwandlung not, am eignen Wesen und an der Art der Betrachtung, ber Mensch barf nicht seine kleinmenschlichen Absichten ben Dingen aufdrängen wollen, er barf fie nicht nach seinen subjektiven Einfällen breben und beuten, sondern er muß fie in boller Singebung nur bei sich selber schauen, sein Denken muß sich ganz ihrer Notwendigkeit fügen, es von ihr erfüllen und treiben laffen. Sat es aber ben Busammenhang mit ben tiefften Gründen erreicht, so darf es wagen, von ihnen aus die Welt zu entwickeln, die Wirklichkeit zu "konstruieren".

Solche Forderung einer Versetzung vom Einzelpunkt in das AN zeigt eine enge Verwandtschaft mit Spinoza, hier wie da ein kosmischer Sinn,

#### Schellings Gefamtart

ein Sehen alles Einzelnen im Großen und Ganzen. Aber es besaat einen erheblichen Unterschied, daß die Welt sich bei Schelling nicht wie bei ienem in beharrendem Gleichgewicht befindet, sondern daß sie ein fortschreitendes Leben, eine Selbstoffenbarung des Absoluten bildet, daß wir demnach das Werben von den ersten Anfängen her entrollen. uns in die schaffenden Gründe versetzen müssen, um die Wirklichkeit zu verstehen. Damit tritt die Geschichte und eine geschichtliche Betrachtung groken Stiles in den Borderarund: das Bild des Geschehens erhält dadurch eine besondere Spannung. daß auch das Einzelne eine gewisse Selbständigkeit erlanat, und daß damit die Bewegung zu einem unablässigen Kampf zwischen Freiheit und Notwenbiateit wird. Das aibt der Geschichte bei ihrer Größe auch eine herbe Tragit, da schließlich doch die Notwendiakeit des Objektiven über die Freiheit des Subjektiven siegen muß.

Weiter aber ist wesentlich, daß hier das Leben des Alls in den beiden einander ergänzenden Reihen von Natur und Intelligenz, von Realem und Idealem, von Bewußtlosem und Bewußtem verläuft. Solche innere Berwandtschaft von Denken und Natur läßt es nicht als unmöglich erscheinen, von senem aus einen Weg in das Innere der Natur zu sinden, wie das die Naturphilosophie versucht.

Diese Naturphilosophie ist nur aus der eigentümlichen Lage jener Zeit heraus zu verstehen und ge-

recht zu würdigen. Die aufsteigende Bewegung bes beutschen Lebens hatte ein starkes Kraftbewußtsein des Menschen erzeugt, sein Geift fühlte sich als Bildner und Schöpfer ber Wirklichkeit; es war nicht zu berwundern, daß der bordringende Rug des Lebens auch die Natur ergriff und sie bon innen her aufzuhellen, ja sie in eigenes Leben zu verwandeln unternahm. Solches Unternehmen aber brachte notwendig einen harten Zusammenstoß mit der herrschenden mechanischen Lehre. Diese hatte bei Beginn ber Neuzeit die Natur von der Umstrickung und Entstellung durch menschliche Begriffe befreit und sie zuerst aus sich selbst, aus ihren eigenen Kräften und Gesetzen, zu erklären unternommen; dabei war alles feelische Element aus ihr als etwas Fremdes vertrieben, war auch das Problem des Lebens weit zurückgestellt. Das 18. Jahrhundert hatte diese Bahn in der Sauptsache weiter berfolgt, es zeigte eine besondere Stärke im Scheiden und Rlassifizieren des Tatbestandes, seine Arbeit war tüchtig, aber nüchtern und troden. Run kam eine fünstlerische Bewegung auf, stellte das Leben voran und bestand auf einem Verstehen der Welt von innen her: daß ihr bei der Natur jene mechanische Erklärung im Wege stand. daß fie auch für ihre Berdienste kein entgegenkommendes Verständnis hatte, das zeigt uns mit besonderer Deutlichkeit Goethe und sein kühles, ja wohl auch feindliches Verhältnis zu ben Führern iener mechanisch-exakten Lehre. Schelling nun war es, ber jenem fünstlerischen Berlangen eine

### Naturphilosophie

philosophische Verkörperung gab, der in spstematischer Ausführung die Natur als ein inneres, auf sich selbst beruhendes und aus sich selbst bewegtes Ganzes zu erweisen suchte. Den Schlüssel zu einem solchen Berständnis bot ihm seine Uberzeugung von der engen Rusammengehörigkeit von Intelligenz und Natur, die Überzeugung von ihrer gemeinsamen geistigen Wurzel. So scheint kühnem Mut sich ganz wohl ein Weg ins Innere der Natur eröffnen zu können. "Was wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in geheimer, wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Rätsel sich enthüllen, würden wir die Odpssee des Geistes darin erkennen, der wunderbar getäuscht, sich selber suchend, sich selber flieht; benn burch die Sinnenwelt blidt nur wie durch die Worte der Sinn, nur wie durch halbdurchsichtigen Nebel das Land der Bhantasie, nach dem wir trachten."

Bur Verstärkung seiner eigenen Stellung ist Schelling unablässig bemüht, der mechanischen und atomistischen Lehre ihre Schranken dorzuhalten. Er meint, durch die atomistische Erklärung erführe man nur, wie es dieser oder jener Physiker machen würde, wenn er die Natur zu schaffen hätte. Wohl sei die mechanische Physik innerhalb ihrer Grenzen "ein Meisterstück des Scharssinns und der mathematischen Präzision", ihre Prinzipien aber seien grundlos. Ihr Hauptsehler sei, die Natur nur als etwas Starres, Gegebenes, in einzelne Teile Berlegtes zu betrachten; "erhebt

man fich über ben Standpunkt bes Gegebenseins und zur Idee des Universums, so fällt alle Atomistik zusammen". "Daß die Materie aus Teilen bestehe, ift ein bloges Urteil bes Berftandes. Gie besteht aus Teilen, wenn und so lange ich fie teilen will. Aber daß sie ursprünglich, an sich, aus Teilen bestehe, ist salsch." Auch der Begriff der "Ersahrungswissenschaft" reizt ihn zum Wider-spruch, leicht trage dabei, so meint er, der Forscher seine eigene Lehre in die Empirie hinein und gebe jene bann als ihm aus ihr entgegengebracht. "Daß nur jene warmen Lobpreiser ber Empirie, die sie auf Rosten ber Wissenschaft erheben, dem Begriff der Empirie treu uns nicht ihre eigenen Urteile und bas in die Natur Sineingeschlossene, den Objekten Aufgedrungene für Empirie verkaufen wollten, benn so viele auch davon reden zu können glauben, so gehört doch wohl etwas mehr dazu, als viele sich einbilden, das Geschehene aus der Natur rein herauszusehen und treu, so wie es gesehen worden, wiederzugeben." So ähnlich hätte auch Goethe iprechen fönnen.

Jener "blinden und ideenlosen Art der Naturforschung" setzt Schelling seine Naturphilosophie als eine "höhere" Erkenntnis entgegen. Diese Erkenntnis verlangt zunächst, daß der Natur ein Leben aus sich selbst, eine volle Selbständigkeit zuerkannt werde. "Die Natur ist nicht bloß Produkt einer unbegreislichen Schöpfung, sondern diese Schöpfung selbst, nicht nur die Erscheinung oder

#### Die Natur als Organismus

Offenbarung des Ewigen, sondern zugleich das Ewige selbst." Eben das sei ihr eigentlimlich, das hier das Brodutt zugleich ein Produzierendes sei, daß sie mit sich selbst in Wechselwirkung stehe: eben darin erweise sie sich als ein lebendiges Ganzes. als ein Organismus. "Hätte die Natur nur mechanisch sich gebilbet, so wäre sie nicht sowohl Brodutt als bloke mechanische Zusammensetzung aus dem schon Vorhandenen. Ist die Welt blok mechanisch zusammengesett, so muß alle spezifische Differenz schon vorausgesetzt werden. Ist aber die Welt nicht mechanisch, sondern durch organische Entwicklung aus Einer ursprünglichen Spnthesis entstanden, so ift alle Qualitätsverschiedenheit im Universum selbst schon Produkt des allgemeinen Oraanismus." Der allgemeine Organismus, so meint Schelling, muß allen besonderen vorangehen; "nicht das Ganze kommt aus den Teilen, sondern die Teile mukten aus dem Ganzen entspringen". "Der Organismus ist nicht die Eigenschaft einzelner Naturdinge, sondern umgekehrt, die einzelnen Naturdinge sind ebensoviele Beschränkungen ober einzelne Anschauungsweisen des allgemeinen Organismus." Das ist ein Versuch zur Umkehrung der gesamten modernen Naturwissenschaft, ein Wiederbeleben der Antike und der Renaissance.

Aus dem allgemeinen Begriff der Natur wird dann zu erweisen gesucht, daß ein Gegensatz von Prinzipien notwendig sei, um sie in beständiger Tätigkeit zu erhalten und sie zu verhindern, sich in ihrem Produkt zu erschöpfen; damit wird es "erstes Prinzip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität und Dualismus auszugehen", ihr Schaffen schreitet durch den Gegensat von Positivem und Negativem, von An-

ziehung und Abstoßung fort.

Die einzelnen Formen erscheinen dabei als verschiedene Stufen ein und derselben Organisation. es scheint der schöpferischen Natur bei allen verschiedenen Gestaltungen ein gemeinsames Ideal vorzuschweben, dem das Produkt allmählich sich nähert, jene Gestalten erscheinen als Abkömmlinge ein und desselben Stammes. Das ergibt den Gedanken, daß die höheren Stufen die niederen haben durchlaufen müssen, und damit eine Entwicklungslehre: diese unterscheidet sich aber von der Darwins deutlich dadurch, daß hier das Hervorgehen des Höheren aus dem Niederen als ein Werk der schöpferischen Gesamtnatur, nicht als direkte Abstammung verstanden wird. Überhaupt legt Schellings Fassung der Natur mehr Wert darauf, daß die einzelnen Erscheinungen mit dem Ganzen, als daffie untereinander zusammenhängen.

Das sind Gedanken beachtenswerter Art, wie immer man sich zu ihnen stellen mag. Aber sobald sie zu näherer Ausführung kommen, sich zu einem Shstem verbichten und zugleich versuchen, den ganzen Befund der Natur durch eine in Gegensähen fortschreitende Bewegung bis ins

#### Entwidlungslehre

einzelne hinein zu "konstruieren", wird das Unzulängliche, ja Berkehrte des Unternehmens augenscheinlich; es wurde das nicht erst später erkannt, sondern schon von der Mehrzahl der Reitgenossen. Der Versuch ward nicht nur mit untaualichen Mitteln ausgeführt, er enthielt von Haus aus eine Überspannung menschlichen Vermögens sowie eine Verkennung der eigentümlichen Art der Ratur, wie die Erfahrung sie uns zeigt; es war ein Bersuch, eine künstlerische Fassung der Natur, die als solche ein autes Recht hat und die Seelen immer wieder anziehen wird, der Wissenschaft aufzudrängen. Unvermeidlich führt ein solcher Versuch zu einer fortwährenden Bermengung von Spefulation und Latbestand, leicht auch zu einem Spiel mit leeren Begriffen.

Daß die Kühnheit des Unternehmens auch eine Größe bekundet, läßt sich dabei vollauf anerkennen, sowie auch dieses, daß wertvolle Anregungen von hier ausgegangen sind. Diese Gedankenbewegung den dahin, eine Einheit der Naturkräfte aufzusuchen, sie bereitet mit ihrem Influßdringen der Natur eine wissenschaftliche Entwicklungslehre vor, sie stellt das Problem des Lebens mehr in den Bordergrund, sie hält der mechanischen Lehre mit gutem Necht ihre Schranke vor, sie ist mit dem allen ein Stück der deutschen Geistesentwicklung, das sich unmöglich ignorieren läßt. Begreislich ist es, daß diese Lehre am ehesten dei künstlerisch gesinnten Geistern Anklang fand, wossur Goethe uns als

Reugnis dienen darf. Wenn er in späteren Sahren meinte, seiner früheren Naturauffassung habe "die Anschauung der zwei großen Triebräder der Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung gefehlt", wer dürfte diese Gedanken mehr bei ibm angeregt haben als Schelling? Endlich haben wir bei Schelling nicht blok die Naturphilosophie, sonbern auch seine Gesamtauffassung bes Berhaltnisses von Natur und Geist zu beachten. Er hat die Natur uns nähergerückt und sie uns höher schähen gelehrt, er hat das sinnliche Element in den Rusammenhängen von Welt und Leben mehr zu Ehren gebracht und damit einer dem deutschen Leben drohenden Abstraktheit entgegengewirkt; sagt er doch geradezu, "daß in Sachen der Wissenschaft, der Religion und Kunst so wenig als in weltlichen Geschäften je ohne überwiegende Raturkraft etwas Grokes vollbracht worden, und daß die erhabensten Außerungen der Seele ohne eine kräftige Sinnlichkeit tot und unwirkam für die Welt sind".

Auch auf die wissenschaftliche Arbeit ist von hier aus dahin gewirkt, den Zusammenhang und die gegenseitige Bedingtheit von Geistigem und Sinnlichem, von Seelischem und Körperlichem mehr zur Anerkennung zu bringen. Endlich hat die Darstellung Schellings mehr sinnliche Kraft und Fülle, mehr künstlerische Anschaulichkeit, mehr sprudelnde Frische als die irgendeines anderen jener großen Denker.

- Später trat in der Arbeit Schellings die Natur war der Kunst zurück, aber es war das kein Ber-Lassen, sondern ein Weiterverfolgen des eingeschlagenen Weges. Natur und Intelligenz waren für Schelling zusammengehörige Seiten eines einzigen Alls, die den Gegenfätzen überlegene Einheit wird jest mehr hervorgesehrt und die Haubtaufgabe barin gesett, diese Einheit dem Denken und Leben zu voller Gegenwart zu bringen. So entsteht eine Identitätsphilosophie. Das Organ aber, mit dem wir diese Einheit erfassen, ist die Runft, das Kunstwerk bringt eine Sputhese von Natur und Freiheit; indem es den Gegensat von bewußter und bewußtloser Tätigkeit aushebt, erlangt es den Charafter einer bewuktlosen Unendlichkeit. Kunst und Philosophie sind einander nahe verwandt. "Nehmt der Kunft die Objektivität, so hört- sie auf zu sein, was sie ist, und wird Philosophie: gebt der Philosophie die Objektivität, so hört sie auf Philosophie zu sein und wird zur Kunst. - Die Philosophie erreicht zwar das Höchste, aber lie bringt bis zu diesem Bunkt nur gleichsam ein Bruchstlick des Menschen. Die Kunst bringt den ganzen Menschen, wie er ist, dahin, nämlich zur Erkenntnis des Höchsten, und darauf beruht der ewige Unterschied und das Wunder der Kunst. Bon einem Wunder der Kunst hat Schelling auch sonst gern gesprochen, er nennt die Kunst "die einzige und ewige Offenbarung, die es gibt, und das Wunder, das, wenn es auch nur einmal existient hätte, uns von der absoluten Realität jenes Sochsten überzeugen müßte". Das Wunder aber befteht ihm in der Erhebung des Bedingten zum Unbedingten. Zur höchsten Aufgabe wird nunmehr, alles einzelne in der Einheit zu sehen, Denken und Sein im Ewigen vereinigt zu erblicken, so daß weder der Begriff als die Wirkung des Dinges, noch das Ding als die Wirkung des Begriffs verstanden werde, sondern beides unmittelbar zufammengehe.

Auch Sittlichkeit wie Religion verlangen eben dieses, das Leben ganz und gar in die Einheit zu stellen und sich von ihr führen zu lassen. mussen wissen, daß nicht wir handeln, sondern daß eine göttliche Notwendigkeit in uns handelt. wie denn auch alle großen Männer "gewissermaßen Fatalisten" waren. Das Bose besteht darin, daß der Mensch etwas für sich selbst und aus sich Selbst sein will. Von der Religion heifit es: "Wahre Religion ist Hervismus, nicht ein müßiges Brüten, empfindsames hinschauen ober Ahnen. Diejenigen nennt man Männer Gottes, in benen das Erkennen bes Göttlichen unmittelbar zum handeln wird, die im großen und ganzen gehandelt haben ohne Bekümmernis um das Einzelne." Dabei ist Schelling stets darauf bedacht, das Handeln in engstem Zusammenhang mit dem Erkennen zu halten, ba an diesem doch letthin alle innere Erhebung hängt. "die Sittlichkeit, welche vom Intellektualen sich trennt, ist notwendig leer, benn nur aus diesem nimmt sie ben Stoff ihres Handelns".

#### Rünftlerifche Rultur

Wie sich von da aus ein Joeal klinstlerischer Kultur in großem Stile entwickelt, das zeigen die Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, eine Schrift reich an großen Ween und feinsinnigen Bemerkungen. Gs hat diese klinstlerische Kultur nichts zu tun mit einem Asthetizismus, der den Genuf des bloken Subjekts zum Riel der Riele macht, wie denn auch Schelling der Romantik nicht zu nahe gerückt werden darf. vielmehr ist hier die Kunst der Weg, den Menschen in einen inneren Zusammenhang mit den Tiefen des MIs zu bringen und ihn damit zu seinem wahren Wesen zu führen. Die Macht des Wissens wird hier aufs höchste geschätzt, die Bildung zum vernunftmäßigen Denken als die einzige zum vernunftmäßigen Handeln erklärt, auch der Wissenschaft das Vermögen zugesprochen, die Erfahrung vorauszunehmen, die den Menschen nicht ohne vielen Verlust der Zeit und der Kraft erzieht. Aber das Wissen sei dabei richtig gefaßt, es ist nicht ein Anhäufen bloßer Gelehrsamkeit, auch nicht ein Sichabschließen in einzelne Kächer, es ist vielmehr recht verstanden geistiges Schaffen. "Me Regeln, die man dem Studium vorschreiben könnte, fassen sich in der einen zusammen: Lerne nur, um selbst zu schaffen. Nur durch dieses göttliche Bermögen ist man wahrer Mensch, ohne dasselbe nur eine leidlich flug eingerichtete Maschine."

Die Philosophie als die Grundwissenschaft ist die Wissenschaft von den Joeen, Ideen aber sind hier nicht bloß menschliche Begriffe, sondern geistige Mächte, in denen der tiesste Grund der Wirklichkeit sich offenbart und zu uns spricht; die Joeen allein geben dem Handeln Nachdruck und sittlichen Wert.

Gemäß der Grundanschauung Schellings von der Selbstentwicklung des Alls steht hier die Philofophie in engem Zusammenhang mit der Geschichte. diese wird hier, in weitestem Ginn genommen, zur Hauptstätte bes Geschehens. Der Denker kann aber die Geschichte in so großem Sinne nicht fassen, ohne zwischen ihr und historie deutlich zu scheiden; jene eröffnet uns die großen Grundzüge des Werdens, fie ift mehr Philosophie der Geschichte. als was fonft Geschichte heißt. Dieses, als das Bild ber geschichtlichen Erfahrung vom Menschen aus. wird hier als Historie bezeichnet. Geschichte in ienem Sinne ift "weder das reine Berftandes-Gefetsmäßige, dem Begriff Unterworfene, noch bas rein Gesetlose, sondern was mit dem Schein der Freiheit im Einzelnen Notwendiakeit im Ganzen berbindet". So verstanden tritt die Geschichte in eine enge Berbindung mit der Religion, die Bewegung der Menschheit zerlegt sich in drei Berioden, die ber Natur, bes Schicffals, ber Borfehung. hier findet das Christentum, welches in der Geschichte die Epoche der Vorsehung beginnt, hohe Anerkennung. "Die bewußte Verföhnung, die an die Stelle der bewußtlofen Identität mit ber Natur und an die der Entzweiung mit dem Schickfal tritt und auf einer höheren Stufe die Einheit

## Der Sinn ber Gefcichte

wiederherstellt, ist in der Idee der Borsehung ausgedrückt." Während die alte Welt die Einheit als bas Sein des Unendlichen im Endlichen faßt, ist der erste Gedanke des Christentums die "Berlohnung des von Gott abgefallenen Endlichen durch seine eigene Geburt in die Endlichkeit". Christentum ist die Geschichte wesentlich, nur muß dann die Geschichte in einem weit höheren Sinne gefaßt werden, als es gewöhnlich geschieht. "Die christlichen Religionslehrer können keine ihrer historischen Behauptungen rechtfertigen, ohne zuvor die höhere Ansicht der Geschichte selbst, welche durch die Philosophie wie durch das Christentum vorgeschrieben ist, zu der ihrigen gemacht zu haben." Schelling erklärt es von hier aus als bedenklich, das Christentum starr an seine Anfänge zu binden und in ihm nicht eine Idee anzuerkennen, welche davon unabhängig durch alle Zeiten zu wirken vermag. Überhaupt verlangt er eine Befreiung seiner ewigen Wahrheit von vergänglichen Formen: "Der Beist der neuen Zeit geht mit sichtbarer Konsequenz auf Vernichtung aller bloß endlichen Formen, und es ist Religion, ihn auch hierin zu erkennen."

Was die Historie anbelangt, so führt Schelling den härtesten Kampf gegen eine lehrhafte Geschichtschreibung, welche eine subjektiv-menschliche Betrachtungsweise in die Geschichte trage, da doch schlift unter dem Heiligsten nichts sei, was heiliger wäre als die Geschichte, dieser große Spiegel des Weltgeistes, dieses ewige Gedicht des göttlichen

Verstandes. Die echte Behandlung der Geschichte muß eine kunstlerische sein. "Die Kunst ist es, wodurch die Historie, indem sie Wissenschaft des Wirklichen als solchen ist, zugleich über dasselbe auf das höhere Gebiet des Joealen erhoben wird, auf dem die Wissenschaft steht." "Der absolute Standpunkt der Historie ist demnach der der historischen Kunst." Indem bei solcher Betrachtung die einzelnen Hanbelnden bei aller subjektiven Freiheit als Werkzeuge und Mittel einer höheren Notwendigkeit erscheinen, die sich hier als Schickfal darstellt, "kann die Geschichte die Wirkung des größten und erstaunenswürdigsten Dramas nicht verfehlen, das nur in einem unendlichen Geift gebichtet fein kann". Wir brauchen nur an Ranke zu denken, um uns zu vergegenwärtigen, welchen Einfluß diese Fassung der Geschichte und der Geschichtschreibung auf die wissenschaftliche Arbeit gewonnen hat.

Mit der Historie verbindet Schelling eng die Jurisprudenz als die Wissenschaft vom Staate. Denn der Hauptgegenstand der Historie im engeren Sinne ist ihm die Bildung eines "objektiven Organismus der Freiheit oder des Staates". Auch der Staat wird hier über das Vermögen und die Zwecke des bloßen Menschen hinausgehoben, auch er ist eine Darstellung des absoluten Organismus und hat daher seinen Zweck in sich selbst.

Schellings Art, künstlerische Probleme zu behandeln, erscheint in besonders sesselleinder Gestalt

#### Bilbende Kunft und Natur

in der Abhandlung über das Berhältnis der bildenden Künste zur Natur. Wie aus überströmenbem Reichtum streut hier ber Denker eine Külle packenber und Kärenber Gedanken aus. Gedanken über Korm, Anmut, Charafter, Seele im Schaffen der bilbenden Kunst, er versicht dabei die Behauptung, daß nur durch die Bollendung der Form die Form vernichtet werden könne, er findet dieses Riel der Kunst im Charafteristischen erreicht. "Die äußere Seite ober Basis aller Schönheit ist die Schönheit der Form. Da aber Form ohne Wesen nicht sein kann, so ist, wo nur immer Form ist, in sichtbarer ober nur empfindbarer Gegenwart auch Charafter. Charafteristische Schönheit ist daher die Schönheit in ihrer Wurzel, aus welcher dann erst die Schönheit als Frucht sich erheben kann; das Wesen überwächst wohl die Form, aber auch dann bleibt das Charafteristische die noch immer wirkame Grundlage des Schönen." "Die Schönheit der Seele an sich, mit sinnlicher Anmut verschmolzen: diese ist die höchste Vergöttlichung der Natur." Rach einer Darstellung und Vergleichung der Eigentümlichkeit der antiken und der modernen bildenden Kunst in Blastik und Malerei wenbet er sich zur eigenen Zeit und spricht auch für sie zuversichtliche Hoffnungen aus, stets die Überzeugung bekennend, daß die Schickale der Kunst von ben allnemeinen Schickalen des menschlichen Geiftes abhängig sind. Wenn die Kunst nur aus der lebhaftesten Bewegung ber innersten Gemütsund Geistesträfte entspringt, die Begeisterung

genannt wird, wenn es ohne einen großen allgemeinen Enthusiasmus keine öffentliche Meinung, keinen befestigten Geschmack gibt, so bedarf auch das künstlerische Schaffen unserer Zeit einer solchen Begeisterung. "Warum sollten wir aber eine solche nicht für sie erwarten können, da boch in ihr eine neue Welt sich bildet, die allen bisherigen Makstäben entwächst? Sollte nicht iener Sinn. dem sich Natur und Geschichte lebendiger wieder aufgeschlossen, auch der Kunft ihre großen Gegenstände zurückgeben?" Es bedarf bazu aber einer Beränderung in den Ideen, es bedarf eines neuen Wissens, eines neuen Glaubens, um die Kunst zu der Arbeit zu begeistern, "wodurch sie in einem verjüngten Leben eine der vorigen ähnliche Herrlichkeit offenbarte". So gilt es nicht rückwärts, sondern vorwärts zu schauen und der eigenen Kraft zu vertrauen. Dafür ist Schelling stets eingetreten, daß die Befassung mit der Geschichte die eigene Aufgabe der Gegenwart in keiner Weise schädigen "Aus der Asche des Dahingesunkenen Funken ziehen und aus ihnen ein allgemeines Feuer wieder anfachen wollen, ift eitle Bemühung." Solche Hoffnung einer Neubelebung der Kunst sett Schelling namentlich auf Deutschland. "Dieses Bolk, von welchem die Revolution der Denkart in dem neueren Europa ausgegangen, dessen Geistestraft die größten Erfindungen bezeugen, das dem Himmel Gesetze gegeben — er denkt dabei an erster Stelle sicherlich an den von ihm aufs höchste geschätten Kepler — und am tiefsten bon

#### Das beutsche Boll

allen die Erde durchforscht hat, dem die Natur einen unverrücken Sinn für das Rechte und die Neigung zur Erkenntnis der ersten Ursachen tieser als irgendeinem anderen eingepflanzt, dieses Volk muß in einer eigentümlichen Kunst endigen."

Die besondere Art und Begabung des deutschen Volkes hat Schelling oft beschäftigt, freilich ganz überwiegend vom Standpunkt der Philojorhie und der eigenen Arbeit aus. Am eingehendsten geschieht bas in einem Fragment aus bem handschriftlichen Nachlaß "Über das Wesen deuticher Wissenschaft". In der deutschen Wissenschaft sieht Schelling "das wahre Innere, das Wesen, das Herz der Nation". Zeugnisse dieser Behauptung sind die religiösen und wissenschaftlichen Revolutionen, mit denen dieses Volk allen anderen vorangegangen, und in benen es ein Interesse des Gemüts und Geistes für den Grund aller Erkenntnis an den Tag gelegt hat, wie keine andere Nation je getan. "Ru eigentümlich von Gemüt und Geist ist dieses Bolt gebildet, um auf dem Weg anderer Nationen mit diesen gleichen Schritt zu halten. Es muß seinen eigenen Weg geben, und wird ihn gehen, und sich nicht irren noch abwenden lassen, wie es immer vergebens gesucht wurde." Ms die Geburtsstunde der deutschen Wissenschaft betrachtet Schelling die Zeit der Reformation, er sieht in der konfessionellen Spaltung, welche sie brachte, fein Unglud, ba er hofft, bag ber deutsche Geist "die Einheit, die er als einen Zu-

stand erkenntnislosen Friedens verließ, auf einer höheren Stufe als bewußte Einheit, in größerem Sinn und weiterem Umfang einst wiederherstellen werde". Die deutsche Wissenschaft hat die Aufgabe. "die Lebendigkeit aller Dinge und der ganzen Natur anschauend, sich bis zu dem Urquell aller Ichheit, bem zu erheben, von bem alles andere Ich in der Absonderung nur Schatten und Schein, in der Einheit betrachtet das lebendige Teil und reale Ebenbild ist". Nach dieser Richtung haben Repler und Leibniz, Jakob Böhme und Hamann gewirkt; seine höchste Höhe erreichte aber dies Streben in der Bewegung, die mit Kant begann. "Das Urteil der Geschichte wird sein, nie sei ein größerer äußerer und innerer Kampf um die höchsten Besitztümer bes menschlichen Geistes getämpft worden, in keiner Reit habe ber wissenschaftliche Geist in seinem Bestreben tiefere und an Resultaten reichere Erfahrungen gemacht als seit Kant." Als die Vollendung dieser Bewegung betrachtet Schelling seine eigene Philosophie.

Ms besonders charakteristisch für den deutschen Geist erscheint seine Richtung auf Metaphysit und das eng damit verbundene Verlangen, Religion und Wissenschaft zur Freundschaft zusammenzubringen. "Die deutsche Nation stredt mit ihrem ganzen Wesen nach Religion, aber ihrer Eigentümlichseit gemäß nach Religion, die mit Erkenntnis verbunden und auf Wissenschaft gegründet ist." Von der Metaphysit spricht Schelling in

#### Die Aufgabe bes beutschen Geiftes

höchsten Tönen, er meint, alles Hohe und Große in der Welt sei durch etwas geworden, das im allgemeinsten Sinne Metaphysik heißen könne. Metaphysik aber beruhe auf dem Talent, ein Vieles unmittelbar in Einem und hinwiederum Sines in Vielem begreisen zu können, mit einem Wort "auf dem Sinn für Totalität".

Selbst den Krieg bringt Schelling in Verbinbung mit der Metaphysik in diesem weiteren Sinne. "Es gibt keinen rechtlichen Krieg, als der um der Roee willen geführt wird, d. h. der religiös ist. Nicht als Maschine, die von Willfür bewegt wird, sondern dem Geset Gottes und der Natur gehorchend, die den Krieg eingesett haben, soll ber Streiter siegen ober fallen." Unumwunden legt Schelling dar, wie gerade dem Deutschen große Gefahren drohen, wie er sich besonders leicht der Tiefe des eigenen Wesens entfremde, aber das erschüttert nicht sein Vertrauen, daß er sich immer wieder zu sich selbst zurücksinden wird, und daß er vornehmlich jett sich vor einem neuen Aufstieg befindet. "Wiedergeburt der Religion burch die höchste Wissenschaft, dieses eigentlich ist die Aufgabe des deutschen Geistes, das bestimmte Riel aller seiner Bestrebungen. Nach der notwendigen Reit des Übergangs und der Entzweiung nehmen wir dieses durch die religiöse Revolution eines früheren Kahrhunderts begonnene Werk an eben dem Bunkte auf, wo es verlassen wurde. Rest fängt die Reit der Bollführung und Bollendung an "

Endlich fucht er aus bem Gebanken, daß bie Beite bes Besens und die Offenheit selbst für Widersprüche eine eigentumliche Größe bes Menschen sei, einen Vorzug deutscher Art zu begründen. Man hat es oft bemerkt, daß alle übrigen Nationen von Europa durch ihren Charafter viel bestimmter sind als die deutsche, welche daher wegen ihrer allgemeinen Empfänglichkeit als die Wurzel, wegen der in ihr liegenden Kraft der Bereinigung bes Widerstreitenden wohl als die Botenz der anderen Nationen betrachtet werden könnte. Sollte nicht das Los des Deutschen darin das allgemeine des Menschen sein, daß auch er die verschiedenen Stufen, welche andere Bölfer gesondert darstellen, allein alle durchliefe. um auch am Ende die höchste und reichste Einheit, deren die menschliche Natur fähig ist, darauftellen?"

Wie in dieser Schilberung des deutschen Wesens das Verhältnis zur Religion das Bild wie die Schähung beherrscht, so wird dei Schelling überhaupt immer mehr die Religion zur Seele des Strebens. Es besagte das eine große Wendung, die keinen völligen Bruch mit der disherigen Überzeugung darstellt, die aber doch eine Ablenkung von ihr vollzieht. Die Religion bedeutete immer dieser Philosophie sehr viel, da ihr Grundcharakter ein Versuch des Sehens und Verstehens der Wirklichkeit aus der sie begründenden Einheit ist; so haben auch die früheren Schriften viel Beziehung

#### Die Wendung zur Religion

sur Religion. Aber das Verhältnis von Gott und Welt stellte sich früher und später sehr verschieden dar, es war ein weit stärkeres Hervortreten des Broblems des Bösen, das diese Wandlung bewirkte. Früher galt Schelling die Welt als eine ungetrübte Offenbarung der ewigen Einheit, und das Bose war nur ein Versuch, ein vergeblicher Bersuch des Endlichen, sich dem Unendlichen entgegenzuwerfen. Jett aber wird das Bole weit tiefer in den Kern der Wirklichkeit zurückerlegt und als eine "positive Verkehrtheit der Prinzivien" erklärt, ernst und nachdrücklich wird jett zu seiner vollen Würdigung aufgefordert. Schelling meint, man muffe bas Bose mit bem Bergen ignorieren, nicht mit dem Ropf; er erklärt es für einen großen Irrtum, das gute Prinzip ohne das Bose erkennen zu wollen. Denn "wie in dem Gedicht des Dante geht auch in der Philosophie nur durch den Abgrund der Weg zum himmel". In Wahrheit bestimmt dieser Bunkt durchgängig mehr als irgendwelcher anderer die Haubtrichtung des geistigen Strebens. Seit Jahrtausenden besteht ein harter Kampf der erlesensten Geister darüber, ob das Böse der Welt, das keine unbefangene Betrachtung leugnen kann, sich in eine Bernunftordnung irgendwie einfügen und daburch für die lette Betrachtung zum Verschwinben bringen lasse, oder ob es sich starr behaupte, ein rationales Bild der Wirklichkeit hindere, damit aber das Streben und Denken entweder zur Berzweiflung ober zum Suchen neuer Ordnunge treibe. Der deutsche Idealismus stand im großen und ganzen zu der ersteren Überzeugung. Allerbings hatte er nichts mit jenem flachen Optimismus gemein, ben sich Welt und Leben ohne weiteres bequem zurechtlegt, er erkannte mit boller Marheit die Schäben bes nächsten Standes, er forderte mit größtem Ernst eine Erhöhung ober gar Umwälzung seiner, er hat stets mit voller Entschiedenheit alles Idealifieren bes Daseins als eine Unwahrheit abgelehnt. Aber er stand zugleich zu dem Glauben, daß geistige Kraft den Schäben gewachsen sei, daß eine überlegene Bernunft im menschlichen Leben walte und sich burch bolle Aufbietung unseres Bermögens auch in eigenen Besitz verwandeln laffe. Alle Schäben der Menschen erschütterten nicht die Überzeugung bon einer Größe und Würde des Menschen. Aus folcher Überzeugung wurde bann das Bild unserer Welt entworfen.

Das alles verschiebt sich nun bei Schelling, und indem es sich verschiebt, treten ganz andere Seiten der Wirklichkeit in den Bordergrund und entstehen ganz neue Brobleme.

Schelling findet das Böse schon in der Natur, in durchgehenden Hemmungen und Verunstaltungen ihres Lebens, auch in der allesbeherrschenden Macht des Todes. Es steigert sich weiter im Bereich des menschlichen Lebens, im besonderen ist es das Sinnlose des unaushörlichen Kommens und Gehens, was den Denker bedrückt und weiter-

## Das Bose in ber Welt

treibt. "Die ganze Natur müht sich ab und ist in unaufhörlicher Arbeit begriffen. Auch der Mensch seinerseits ruht nicht, es ist, wie ein altes Buch sagt, alles unter ber Sonne so voll Mühe und Arbeit, und doch sieht man nicht, daß etwas aefördert, wahrhaft erreicht werde, etwas nämlich. wobei man stehen bleiben könnte. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, um selbst wieder zu vergeben. Vergebens erwarten wir, daß etwas Neues geschehe, woran endlich diese Unruhe ein Biel finde; alles was geschieht, geschieht nur, damit wieder etwas anderes geschehen kann, das selbst wieder gegen ein anderes zur Vergangenheit wird, im Grunde also geschieht alles umsonst, und es ist in allem Tun, in aller Mühe und Arbeit der Menschen selbst nichts als Eitelkeit: alles ist eitel, benn eitel ist alles, was eines wahrhaften Awedes ermangelt." An diesen Schäben hat die Gegenwart besonders zu tragen, da ihr ein innerer Halt verloren gegangen ist. Es haben sich nämlich die überkommenen Überzeugungen, welche das Leben trugen, gelockert und ihre ursprüngliche Kraft verloren, aber das wagt man sich nicht zu gestehen. "Aus Furcht, den behaglichen Rustand zu zerstören, vermeidet man der Sache auf den Grund zu sehen oder es auszusprechen, daß die moralischen und geistigen Mächte, durch welche die Welt, wenn auch bloß gewohnheitsmäßig, noch zusammengehalten worben, burch die fortschreitende Wissenschaft länast untergraben sind."

. Indem solche Eindrüde Schelling dahin treiben, das Bose in die tiefsten Gründe der Birklichkeit zu versetzen und es als einen Abfall von Gott zu verstehen, treibt ihn sein Erkenntnisverlangen, solchen Abfall irgendwie begreiflich zu machen und bemgemäß den Weltanblid zu geftalten. Das Saubtbroblem liegt barin, daß das Böfe letthin nur aus Freiheit flammen und daher eine von Gott unabhängige Wurzel haben muß, daß andererseits aber nichts gänzlich außer Gott gesett werden kann. Diese Berwickung treibt unseren Denker zu kühner Spekulation in der Art eines Jakob Böhme. Das Böse soll aus einem dunkeln Naturgrunde flammen, der nur eine Stufe einer weiteren Bewegung bedeutensollte, der aber sich selbständig gemacht hat, nun den Fortgang bemmt, nun die Lebensfräfte in seine Dienste zieht und ihren wahren Zielen entfremdet. Domit hat das Bose eine unbeimliche Macht erlangt, von der nur eine überlegene Hilfe, eine Offenbarung göttlicher Macht uns und die Welt er lösen kann.

Dieser Gedankengang ist begreislich, wie immer man sich zu ihm stellen mag, die nähere Aussührung ist aber so gewagt, so wunderlich, sie entspricht so wenig der von Kant verlangten kritschen Selbstbesimnung des Menschen, daß ein derartiges Bersahren uns heute ganz fremd geworden ist. Solche Ablehnung braucht aber nicht die Anerkennung dessen zu hindern, daß hier manche

# Wollen als Grunblage aller Natur

bedeutende Gebanken entwidelt sind, manches in neue Beleuchtung gestellt ist. Besondere Beachtung findet jett das Problem der Freiheit. ihr Rusammenhang mit bem Ganzen der Weltansicht wird dem Denker zu einer "notwendigen Aufgabe, ohne deren Auflösung der Begriff selber wankend, die Philosophie aber völlig ohne Wert sein würde". "Denn diese große Aufgabe allein M die unbewußte und unsichtbare Triebseber alles Strebens nach Erkenntnis von dem Niedriasten bis zum Höchsten; ohne ben Widerspruch von Notwendigkeit und Freiheit würde nicht Philofophie allein, sondern jedes höhere Wollen des Geistes in den Tod versinken, der ienen Wissenschaften eigen ist, in welchen er keine Anwenbuna hat."

:

Solcher Schähung der Freiheit entspricht es, daß als Grundkraft der Seele hier mit großer Bestimmtheit das Wollen verkündigt wird, ja daß es heißt, "Wollen ist die Grundlage aller Natur". Nuch Fichte hatte das Wollen als die Hauptkraft des Lebens erklärt, aber es war das dei ihm das von Vernunft erfüllte und auf Vernunft gerichtete Wollen; Schelling dagegen bringt das Dunkle, Triebhafte, Dämonische in ihm zur vollen Anerkennung; ihm wird damit das Leben nicht eine sichere Fortentwicklung, sondern ein beständiger Kampf zwischen Höherem und Niederem, sortwährend bedarf es eines Ringens mit der dunkeln Tiese unserer Natur, sortwährend gilt es, das in uns dewußtlos Wirkende durch

freie Tat zum Bewußtsein zu erheben. Zugleich aber glaubt Schelling einen fräftigeren Begriff vom Guten zu gewinnen und das Ganze bes Lebens zu vertiefen. "Ein Gutes, wenn es nicht ein überwundenes Bose in sich hat, ist kein volles lebendiges Gute." "Die aktivierte Selbstheit ist notwendig zur Schärfe des Lebens; ohne sie ist nur völliger Tob, ein Einschlummern des Guten. Wo nicht Kampf ist, da ist nicht Leben." Damit soll auch der Begriff der Persönlichkeit mehr Gehalt und Kraft gewinnen, ihm ist eigentümlich eine innere Bewegung, welche die Natur des Selbst burch Freiheit zur Beistigkeit erhebt. Der Begriff bes Geistes aber fällt nach Schelling nicht schon mit dem bes Guten zusammen. Denn auch in den Geist reicht der Zwiespalt hinein, der die Welt auseinanderreißt, auch innerhalb des Geistes müssen wir kampfen, ja "die höchste Korruption ist auch die geistigste". Auch beim Gottesbegriff erstrebt Schelling eine Überwindung abstrakter Fassungen, die mit einem bloßen Allgemeinbegriff bas Wesen zu treffen glaubten. und eine Kräftigung bes Gehalts; in bieser Hinsicht heißt es: "Nicht die Vernunft ist die Ursache bes vollkommenen Beistes, sondern nur, weil bieser ist, gibt es eine Vernunft." "Das allgemeine Wesen existiert nur, wenn das absolute Einzelwesen es ist." Auch verlangt Schelling eine möglichst anthropomorphe Fassung des Gottesbeariffes, da nur ein lebendiger und uns naber Gott Silfe und Rettung bringen könne.

#### Gott und ber Weltprozeß

Auf eine solche Rettung aber vertraut Schelling felsensest, und er begründet sein Bertrauen durch seine Fassung ber Geschichte und bes gesamten Weltprozesses, die auf eine solche Rettung angelegt sind. Es gilt nur, daß ber Mensch die großen göttlichen Taten erkenne und sein eigenes Leben dadurch erfüllen lasse, daß er eintrete in die Bewegung der Welt, in den Kampf um ihre Bollenbung. Diese Überzeugung läßt ihn auch die Reichen der Reit trot alles Ernstes günstig deuten. "Re greller man den Unfrieden, die Rerwürfnisse, die Auflösung drohenden Erscheinungen unserer Zeit schilbern mag, besto gewisser kann der wahrhaft Unterrichtete in diesem allen nur die Borzeichen einer neuen Schöpfung, einer großen und belebenden Wiederherstellung erbliden, die allerdings ohne schmerzliche Wehen nicht möglich war, der die rücksichtslose Zerstörung alles bessen, was faul, brüchig und schabhaft geworden, vorausgehen mußte." Der Philosophie, im besonderen seiner eigenen, teilt Schelling dabei eine große Rolle zu.

Eine weite Kluft zwischen den hier so eindringlich geschilderten Schäden der menschlichen Lage und dem empsohlenen Heilmittel ist unmöglich zu verkennen. Wie kann eine Beränderung der Weltanschauung so viel erreichen lassen? Schelling selbst such den Einwand abzuwehren, daß die Philosophie solcher Aufgabe nicht gewachsen sei, es müsse, so meint er, nur eine starke

Philosophie sein, "eine solche, die mit dem Leben sich messen kann, die ihre Kraft aus der Wirklichfeit selbst nimmt und darum auch selbst wieder-Wirkendes und Dauerndes hervorbringt". Aberes bleibt boch babei, daß ein Wandel der Be-, griffe ohne weiteres auch einen Wandel der Gesinnung mit sich bringen soll; was aber ist das anderes als Rationalismus, und zwar ein Ratio-: nalismus, der um so mehr zum Wiberspruch reizt, als er eben das für irrational Erklärte rational auverstehen sucht? Schellings Versuch, bas Christentum als den Kern und Sinn der ganzen Wirklichkeit zu erweisen, ist ein großes Wollen unmöalidi abzusprechen. Ausführuna. aber bie zeigt dasselbe Überspringen menschlichen. ber Schranken und dieselbe Bergewaltigung des Tatbestandes im Gebiet der Geschichte, wie in dem der Natur die Naturphilosophie.

Dasselbe gilt von Schellings Philosophie der Mythologie, welche die ganze Fülle der geschichtzlichen Religionen als eine aufsteigende Stufenfolge mit dem Christentum als Höhe- und Zielpunkt zu verstehen sucht. Auch hier blitzen glänzende Gedanken auf, auch hier fehlt es nicht an padenden Schilderungen. So ist es namentlich anziehend, wie Schelling sich mit dem Pantheismus auseinandersetz, der in seiner eigenen Natur so tief wurzelte, und über den ihn doch der Fortgang seines Strebens zwingend hinaustrieb. "Der Pantheismus in seiner bloßen Möglichkeit ist

#### Philosophie ber Mythologie

der Grund der Gottheit und aller wahren Religion. — Der Monotheismus ist nichts anderes, als der esoterisch, latent, innerlich gewordene Pantheismus. — Nichts hat je über die Gemüter der Menschen wahre Gewalt erlangt, dem nicht eigentlich dieser, zur Ruhe gebrachte und bestriedigte (zum Frieden gebrachte) Pantheismus zugrunde lag."

Der Abschluß der äußeren Lausbahn Schellings war wenig glücklich. Unter großen Erwartungen wurde er 1841 nach Berlin berusen, um Zeitströmungen zu bekämpsen, die man für bedenklich hielt. Auch er selbst stecke das Ziel sich hoch, hosste er doch "eine Burg zu gründen, in welcher die Philosophie von nun an sicher wohnen soll". Das Ergebnis war eine Enttäuschung; es kamen noch andere Gründe hinzu, Schelling zur Einstellung seiner Tätigkeit zu bewegen. Leider beherrscht dieser Ausgang noch immer zu sehr die gesamte Schätzung des Mannes.

Denn darüber kann kein Zweisel sein: Schelling gehört in die erste Reihe unserer großen Denker, und das deutsche Geistesleben verdankt ihm viel. Aber es liegt das mehr in Angregungen als in fertigen Ergebnissen. Wenn gesagt ward, daß oft die Werke größer sind als die Menschen, oft aber auch die Menschen größer als ihre Werke, so gilt letzteres besonders von

Schelling. Reichste geistige Gaben trafen bei ihm zusammen, mit gewaltiger Kraft hat er alles behandelt, was er ergriff. Alle Kleinheit lag ibm fern, er wußte alles ins Große zu heben und aus dem Ganzen zu sehen. Er widerstand aller Verengung des Lebens nach besonderen Richtungen bin, er fteht ficher über bem Wegensats eines Moralismus und Asthetizismus, er hat auch bei der Wendung zur Religion dem Denken volle Freiheit gewahrt und eine "christliche" Philosophie entschieden abgelehnt, er hat dem menschlichen Leben eine metaphysische Tiefe gegeben, das Geheimnisvolle in ihm ftark empfunden und fraftig zur Darftellung gebracht. Auch daß er selbst stets im Suchen verblieb, gibt seiner Untersuchung eine eigentümliche Frische und Ursprünglichkeit, halt ihr alles Lehrhafte fern. Daß aber folche Größe in seinen Werten nicht zu entsprechendem Ausdruck fam, das lag bornehmlich an einem Wiberspruch zwischen seinem Wefen und seinem Wollen, einem Wiberspruch, den man wohl als tragisch bezeichnen tann. Sein Wesen macht ihn ftart in ber fünftlerischen Intuition, im Gehen und Beleben großer Umriffe, im fraftvollen Anschlagen ber Grundstimmungen einer Gedankenwelt, dabei ergreift er uns oft mit zauberischer Gewalt; sein Wille aber drängte ihn zu einem instematischen Aufbau, zu einem Durchbilden und Gliedern bis ins einzelne hinein, und dabei verfagte seine Rraft.

## Anregungen und Ergebnisse

Wer es bleibt babei, daß er die verschiedenen Gebiete und Probleme des Lebens mit einer Frische und Anschaulichkeit uns nahebringt wie kein anderer unserer großen Denker, der schwächste Systematiker ist er zugleich der mächtigste Künstler unter allen. Er hat das Lebensproblem der Menschheit auf eine Höhe gehoben, die noch immer belebender Wirkungen fähig ist. So wollen wir dieses Große bei ihm suchen und uns seiner erfreuen; dei seinen Frungen aber wollen wir des Wortes gedenken, das er selbst in seiner Berliner Antrittsvorlesung sprach: "Hat einer mehr geirrt, so hat er mehr gewagt, hat er sich vom Ziel verlausen, so hat er einen Weg versolgt, den die Borgänger ihm nicht verschlossen hatten."

É

# Gchleiermacher



Schleiermachers (1768—1834) geistige Art teilt mit der Schellings manche Züge. Auch er stand zu Beginn seiner Laufbahn ben Romantikern nahe, auch er hat seine Selbständiakeit gewahrt und ist später weit über jene hinausgewachsen; auch sein Denken zerleat die Welt in Gegensätze, aber es will sie umspannen und sie ohne Verwischung ihrer Unterschiede zusammenhalten, so namentlich Denken und Sein, Reales und Meales, Natur und Geift, Freiheit und Notwendigkeit; auch in ihm wirkt stark eine kunstlerische Art, läßt ihn das Mannigfache zusammenschauen und beherrscht auch seine Darstellung. Aber zugleich bleiben beträchtliche Unterschiede. Es fehlt Schleiermacher das Gigantische und Umwälzende, aber auch das Gewagte und Gewaltsame des Schellingschen Versahrens; Schleiermacher stellt sich nicht kühn und ked ber Welt gegenüber, um sie nach seinen Entwürfen umzugestalten, sondern er versest sich liebevoll in die Dinge hinein und sucht sie bei sich zu beleben, um dann eine fruchtbare Wechselwirfung mit der eigenen Seele herzustellen. Er schmiedet die Gegenfähe nicht mit diktatorischem Gebot zu einer Einheit zusammen, aber er bringt fie in ein Berhältnis gegenseitiger Beziehung und Förderung, er verbindet sie zu einem seelenvolls Gewebe; er führt weniger in stürmischem Zu das Leben auf neue Bahnen, als er mit hingebe der Betrachtung mehr in ihm entdeckt, mehr ar ihm macht, seinen ganzen Umfang liebevoll kle und veredelt. So ist er durchaus ein Denk eigener Art und will als solcher gewürdigt sei

Auch seine Lebensarbeit sett die Kantisc Befreiung des Menschen von einer fremden Wi voraus, auch im Sinausgehen über Kant hat diese Grundlage festgehalten. Aber wenn au für Schleiermacher bamit bas Subjett in die er Linie trat, so hat er ihm ein eigentsimliches Be hältnis zur Wirklichkeit gegeben, das ihn bon b Romantifern beutlich scheibet. Er hat ben Saut standort des Lebens in der Innerlichkeit der See gesucht, er hat hier nicht nur ein stilles Seiligtun sondern auch einen festen Salt gegen die Die und Wirren bes Lebens gefunden. Solches 3 rückgehen auf die Tiefen der Seele bedeutet ih aber keine Flucht vor der Welt, kein Sichve schließen in eine einsame Klause, sondern in b Seele felbst hat er eine Welt gefunden und bie Welt mit aller Kraft zu beleben gesucht und be standen. Ihn durchdringt ein fester Glaube ein Ganzes ber Menschheit, bas in jeder Sei unmittelbar gegenwärtig ist und bas Leben b einzelnen trägt, aber nicht nur muß biefer b Bild ber Menschheit in sich erft zu voller 21 schauung bringen, er hat auch innerhalb d

#### Beiftesart und Lebensarbeit

Ganzen eine besondere Art zu entwickeln, bas Ganze in eigentümlicher und unvergleichlicher Weise in sich selber barzustellen. Damit erhalt die Seele eine große Aufgabe und eine fortlaufende Bewegung im eigenen Bereich, fie fällt um so weniger aus der großen Wirklichkeit heraus, als die Menschheit und die ihr innewohnende Bernunft für Schleiermacher die Tiefe ber Belt zu bilben scheint. Zugleich entsteht ein eigentumliches Berhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Aufs entschiedenste wird hier abgelehnt, das Individuum als ein blokes Mittel für die Gemeinschaft zu behandeln und sein Tun einer allgemeinen Formel zu unterwerfen, aber es wird auch nicht nach Art ber Romantik als ein völliger Gelbstzwed erflart und felbstbewußt von seiner Umgebung abgehoben, es bleibt als eine eigentümliche Darstellung bes Ganzen von diesem umfaßt und auf es angewiesen, von ihm aus empfängt es fein Maß. Diese Ausgleichung ber Gegenfate ift für Schleiermacher auch zu einer personlichen Wahrheit geworden: er hat in allen Lebenslagen den größten Wert auf die Gemeinschaft gelegt, fie zu heben und zu ftärken gestrebt, aber er hat sich zugleich die vollste Unabhängigkeit innerhalb der Gemeinschaft gewahrt und ist mannigfachen Anfechtungen gegenüber tapfer und treu ben Weg seiner eigenen Überzeugung gegangen. Überhaupt verband sich in seinem Leben in bewunderungswürdiger Weise mit Zartheit und Innigkeit bes Gefühls eine große Rraft und Mannhaftigkeit bes Handelns, die künstleris Aumut seiner Darstellung darf uns diesen ses Kern seines Wesens ja nicht übersehen lassen, ist, als Ganzes genommen, wohl die anziehent Bersönlichkeit im Kreis unserer großen Denken

Seine Wirkungen auf das gemeinsame Let gehen nach dreisacher Richtung: er hat das Ga des Seelenlebens besestigt und vertieft, er hat ! Religion zuerst eine volle Selbständigkeit auch der Wissenschaft erkämpst, er hat die Moral i drohender Verengung zu bewahren und mit d Ganzen des Lebens eng zu verknüpsen gesucht

Jene Bertiefung bes Geelenlebens erfolgt hartem Rampf mit ber alternden Auffläru Schleiermacher zeigt hier mit besonderer MI heit, nach welcher Richtung damals die Sel fucht ber Besten ging. Es galt, bem Leben ein Sinn und Wert bei fich felbst zu erringen, es t aller niedrigen Rüglichkeit und Zwedmäßigkeit befreien, in welche die Zeitumgebung es ho finken lassen. Die Bewegung bagegen fin ihren bedeutenosten und schönsten Ausdruck Schleiermachers "Monologen". Sie beginnen einem Breise eines Lebens aus einem vollen L fichselbstsein der Seele. Sier allein im inneri Handeln erfolgt eine Erhebung von der Notw digfeit gur Freiheit, von bem Wandel ber Reit Ewigkeit. "Auf mich felbst muß mein Auge fehrt sein, um jeden Moment nicht nur verstreic

- コストガーコミンデアのの

#### Bertiefung bes Geelenlebens

zu lassen als einen Teil der Zeit, sondern als Element der Ewigkeit ihn herauszugreifen und in ein höheres freieres Leben zu verwandeln." Das aber nicht in Losreifung, sondern im Zusammenhang mit dem MI; verstehen wir es nur nicht als bloß körperliche Masse, sondern "was Welt zu nennen ich würdige, ift nur die ewige Gemeinschaft ber Beifter, ihr Einfluß aufeinander, ihr gegenseitiges Bilden, die hohe Harmonie ber Freiheit". "Mir ist ber Geist bas erste und bas einzige: benn was ich als Welt erkenne, ift sein schönstes Werk, sein felbftgeschaffener Spiegel." Diesem unendlichen All der Geister hat sich das Endliche und Einzelne einzufügen und Wirkungen von ihm zu empfangen. Aber im eignen Innern bleibt es frei, die Freiheit ift in allem das Ursprüngliche, das Erfte und Innerfte. Ihre Aufgabe ift es, "die Menschheit in mir zu bestimmen, in irgendeiner endlichen Beftalt und festen Bügen fie barzustellen und so felbstwerbend Welt zugleich zu bilben". Indem sich so Endliches und Unendliches in uns verbindet, wird die Selbstanschauung unmittelbar auch zu einer Anschauung der Menschheit, und der Gedanke der Menschheit wiederum führt zum unermeßlichen Gebiet bes reinen Geiftes. Im Anschauen seiner selbst findet der Geist Unsterblichkeit und ewiges Leben, daher heißt es: "Beginne schon jest bein ewiges Leben in steter Gelbstbetrachtung; forge nicht um das, was kommen wird, weine nicht ut das, was vergeht, aber forge, dich felbst nicht verlieren, und weine, wenn bu dahin treibst

## Schleiermacher

Strome ber Zeit, ohne ben himmel in dir zu tragen."

Um aber jenes Ziel zu erreichen, gilt es vor allem, das Bewußtsein der Menschheit in sich selbst zu voller Klarheit zu weden und es das Handeln leiten zu lassen, damit sich das Leben mit voller Sicherheit über das sinnlose tierische Dasein zur Höhe der Vernunft erhebe. Aber so notwendig solche Erweckung eines Allaemeinen in uns ist, sie allein gibt unserem Leben noch keinen rechten Sinn, dazu wird gefordert, daß jeder Mensch auf eigene Art, in neuer eigener Mischung der Elemente die Menschheit darstellt. Dies Ausbilden einer Besonderheit ist alles eher als eine Absonderung von anderen Menschen. Denn "wer sich zu einem bestimmten Menschen bilben will, bem muß der Sinn geöffnet sein für alles, was er nicht ist". "Die höchste Bedingung der eigenen Bollendung im bestimmten Kreise ist allgemeiner Sinn." Zur Ausbildung eines solchen Sinnes bedarf es aber vor allem der Liebe. "Keine Bildung ohne Liebe, und ohne eigene Bilbung keine Bollenbung in der Liebe: eins das andere eraänzend, wächst beides unzertrennlich fort."

Eine berartige Gesinnung drängt auch zur Gestaltung der Welt. Ihr kann aber nicht eine bloße Verbesserung der Außenwelt genügen, auch nicht eine bloße Veränderung der Organisation des Rusammenlebens, sie muß eine innere Erhebung ber 168

# Bertiefung bes Gemeinschaftslebens

geistigen Gemeinschaft zu echter Bilbung erstreben; dabei aber stellen sich sofort Gefahren ein, denen es entgegenzugrbeiten gilt. Rene Gemeinschaft nämlich bedarf zum Rusammenhalten bestimmter Mittel und Ordnungen, wie der Sprache und der Sitte: diese aber bedrohen leicht das Eigenleben mit einer Verkümmerung. Aber bem läßt sich widerstehen und nach einer Ausgleichung streben, wenn nur das eigene Innere zu voller Kraft belebt ist. "Harmonisch in einfacher schöner Sitte leben kann kein anderer, als wer die toten Formeln hassend eigene Bilbung sucht und so der fünftigen Welt gehört; ein wahrer Künstler ber Sprache kann kein anderer werden, als wer freien Blides sich selbst betrachtet und des inneren Wesens der Menschheit sich bemächtigt hat."

So liegt schließlich die Lösung aller Aufgaben in uns selbst, in dem, was wir aus uns machen; streben wir nur immer mehr zu werden, was wir von Haus aus sind. Die Unabhängigkeit, die wir damit gewinnen, befreit uns auch von den Schranken, welche das Geschick uns setzt. Denn in uns waltet die Götterkraft der Phantasie, sie stellt den Geist ins Freie, sie hebt ihn über jede Gewalt und jede Beschränkung hinaus, sie macht uns fähig, die ganze Welt in Besitz zu nehmen, das Fremde in Nahes, das Zukünstige in Gegenwartzuverwandeln.

Ein solches Leben von innen heraus, ein solches Bilden seiner selbst wird durch den Gedanken an

Alter und Tod nicht im mindesten eingeschüchtert. An und selbst liegt es, Mut und Kraft durch das ganze Leben zu wahren. "Ein selbstgeschaffenes übel ist das Verschwinden des Mutes und der Kraft; ein leeres Vorurteil ist das Alter." Aus dem Bewußtsein der inneren Freiheit und ihres Handelns entspringt ewige Jugend und Freude. Wer im Alter klagt, daß ihm die Jugend sehlt, dem hat in der Jugend das Alter gesehlt.

"Das ist bes Menschen Ruhm, zu wissen, daß unendlich sein Ziel ist, und doch nie stillzustehen im Lauf, zu wissen, daß eine Stelle kommt auf seinem Wege, die ihn verschlingt, und doch an sich und um sich nichts zu ändern, wenn er sie sieht, und doch nicht zu verzögern den Schritt. Darum ziemt es dem Menschen immer in der sorglosen Heiterkeit der Jugend zu wandeln. Rie werd' ich mich alt bünken, bis ich fertig bin; und nie werd' ich fertig sein, weil ich weiß und will, was ich soll." So verbleibt nichts, das die Festigkeit und die Freudigkeit des Lebens erschüttern tonnte, das aus ursprünglicher Innerlichkeit herborgeht: auf mobernem Boden hat Schleiermacher so das Innenleben in sich selbst zu begründen gesucht und damit unser Dasein bereichert.

Am stärksen hat er in das allgemeine Leben eingegriffen durch sein Wirken auf dem Gebiete der Religion. Ist er es doch gewesen, der dieser zuerst in der Donkarbeit eine volle Selbständigkeit erstritten und sie zugleich in ihrer unterscheidenden Eigentümlichkeit vollauf

# Selbstänbigkeit ber Religion

zu entwideln unternommen hat. Daran fehlte es bisher. Bis in die Reuzeit hinein war die Religion viel zu sehr an die kirchliche Form gebunden, viel zu sehr geschichtliche Tatsächlichkeit, um sich um ihren allgemeinen Begriff und seine Begründung viel zu kummern, bas Denken war ganz von der besonderen Gestalt eingenommen. In der Neuzeit wurde das anders, aber wo ein Bedürfnis nach wissenschaftlicher Rechtfertigung der Religion entstand, da suchte man es zunächst von der Weltanschauung her zu befriedigen; für weitere Kreise war es namentlich die in der Welt bemerkte, aber aus ihren eigenen Rusammenhängen anscheinend unerklärbare Awedmäßigkeit, die den Schluß auf das Dasein eines höheren Wesens als des Urhebers zu rechtfertigen schien. Als die Unzulänglichkeit dieses Verfahrens zum Bewußtsein tam, stellte sich ihm ber Versuch entgegen, die Religion auf die Moral zu gründen, die großartigste Ausführung dessen gibt uns Kant. Aber die Dürftigkeit einer Religion, welche lediglich der Moral zu dienen hat, konnte ihm selbst und seinen Reitgenossen nur entgehen, weil die Berfonlichkeit unter bem Einfluß ber religiösen Überlieferung aus ben Begriffen weit mehr machte, als wissenschaftlich bargetan war; eine Selbständigkeit der Religion und zugleich die Entwicklung eines eigentümlichen Lebens ward damit nicht erreicht. Dies Berbienst blieb Schleiermacher vorbehalten, er hat hier nicht nur die Einsicht gefördert, sondern das religiöse Leben

felbst aufs wesentlichste vertieft. Seine überzeugungen haben sich naturgemäß im Berlauf seines Lebens vielfach weitergebilbet, zwischen feinen in vollster Jugendfrische gehaltenen Reben über die Religion und dem Augenblick, wo er auf seinem Sterbebett sich und ben Seinigen bas heilige Abendmahl reichte, liegt viel Bewegung. Aber der Grundzug blieb in allen Weiterbilbungen unverändert, bas Streben, im Innerften der Geele, im reinen Gefühl der Religion eine sichere Stätte zu bereiten und bier einen guberlässigen Makstab für alles zu finden, was die Überlieferung an uns bringt. Unfere Schilderung folgt zunächst der ersten Auflage jener Reben, da sie die eigentümliche Art des Mannes im ursprünglichsten Bervorbrechen zeigt. Daß er über Religion zu ben "Gebildeten unter ihren Berächtern" fpricht, grengt fein Unternehmen schärfer ab, als ber heutige Sprachgebrauch annehmen läßt. Denn die Ausdrude "Bilbung" und "gebildet" waren eben erft vom Körperlichen aufs Geistige übertragen worden, und fie bezeichneten zunächst die Anhänger der sich wider die Aufflärung erhebenden neuen fünstlerischen Dentart, es waren also die Modernen seiner eigenen Reit, welche Schleiermacher für die Religion zu gewinnen suchte; so stellt er ihre Verfechtung ganz auf den Boden der neuen Reit.

Zunächst gewinnt er seiner eigenen Überzeugung freien Raum durch ein Abweisen unzuläng-

#### Das Wesen ber Religion

licher Fassungen. Es gilt eine Abgrenzung der Religion sowohl gegen Metabhysif als gegen Moral. es gilt eine Abweisung der landläufigen Art der Religion, welche aus ihr ein bloßes Gemisch von Metabhysik und Moral machte, es gilt aber auch eine Auseinandersetzung mit dem tiefergehenden Versuche Kants, die Religion auf die Moral zu arlinden. Schleiermacher meint, daß, so gut die Moral eine Unabhängiakeit von der Religion verlangen dürfe, ebensowohl man dieser eine solche zugestehen muffe; es sei eine Verachtung ber Religion, sie in ein anderes Gebiet zu verpflanzen und da dienen zu lassen. Das Nein führt bann rasch zum Ra: "Die Religion begehrt nicht das Universum seiner Ratur nach zu bestimmen und zu erklären wie die Metaphysik, sie begehrt nicht aus Kraft der Freiheit und der göttlichen Willfür des Menschen es fortzubilden und fertiazumachen wie die Moral. Ihr Wesen ist weder Denken noch Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. Anschauen will sie das Universum, in seinen eigenen Darstellungen und Handlungen will sie es anbächtig belauschen, von seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in kindlicher Passivität ergreifen und erfüllen lassen. Sie will im Menschen bas Unendliche sehen, dessen Abdruck, dessen Darstellung." "Prazis ist Kunst, Spekulation ist Wissenschaft, Religion ist Sinn und Geschmad fürs Unendliche." Im Anschauen erfolat nach Schleiermacher ein Einfluß des Angeschauten auf den Anschauenden, ein ursprüngliches und unabhängiges Sandeln des ersteren wird vom letteren seiner Natur gemäß aufgenommen und zusammengesaßt. Was wir anschauen, ist nicht die Natur der Dinge. fondern ihr Handeln auf und: das Universum aber ift in einer ununterbrochenen Tätigkeit und offenbart sich uns in allem, was es hervorbringt, und es handelt damit auf uns: alles Einzelne nun als einen Teil bes Ganzen, alles Beschränkte als eine Darstellung des Unendlichen hinzunehmen, bas ift Religion. "Alle Begebenheiten in ber Welt als Handlungen eines Gottes vorstellen, das ift Religion." Mit der Anschauung aber ift untrennbar ein Gefühl verbunden. "Anschauung ohne Gefühl ist nichts und kann weder ben rechten Ursprung, noch die rechte Kraft haben, Gefühl ohne Anschauung ist auch nichts: beibe sind nur dann und beswegen etwas, wenn und weil sie urfprünglich eins und ungetrennt find." Wenn Schleiermacher es als einen ganglichen Migverftand verwirft, daß die Religion handeln folle, fo fteht fie barum nicht gleichgültig neben bem Sandeln. "Bei ruhigem Handeln, das aus seiner eigenen Quelle hervorgehen muß, die Seele voll Retigion haben, das ist das Riel des Frommen." "Die religiösen Gefühle sollen wie eine beilige Musik alles Tun des Menschen begleiten, er soll alles mit Religion tun, nichts aus Religion." Für die nähere Gestaltung bleibt dem Individuum freier Raum, benn bas Universum läßt sich in verschiedener Art anschauen, daher soll keiner seine besondere Art dem anderen aufdrängen

## Anschanung und Gefühl

wollen. "Im Unendlichen steht alles Endliche ungeflört nebeneinander, alles ist eins und alles ist wahr."

Wie aber kommen wir zu solcher Anschauung des Universums und dem ihr verbundenen Gefühl? Die äußere Natur kann weder mit ihrer Größe noch ihrer Schönheit sie erzeugen, sie wirkt nur dann religiös, wenn Religion schon vorhanden ist; ben Stoff für biese finden wir vielmehr in der Menschheit. "Um die Welt anzuschauen und um Religion zu haben, muß der Mensch erst die Menschheit gefunden haben, und er findet sie nur in Liebe und durch Liebe." In der Menschheit und ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit ergreifen wir "die Harmonie des Universums, die wunderbare und große Einheit in seinem ewigen Kunstwert". Redes Individuum ist seinem inneren Wesen nach ein notwendiges Erganzungsstück zur polltommenen Anschauung der Menschheit. Jeder ist zugleich ein Kompendium der Menschheit, jede Bersönlichkeit umfaßt in einem gewissen Sinne die ganze menschliche Natur. Noch über die Menschheit dringt der Gedanke insofern hinaus, als die Menschheit mit ihren Veränderungen und ihrem Werden nicht selbst das Universum sein kann, vielmehr wird sie sich zu ihm verhalten, wie die einzelnen Menschen sich zu ihr verhalten. Solche Ahnung von etwas außer und über der Menschheit enthält jede Religion, aber dies ist auch der Bunkt, wo ihre Umrisse sich dem gemeinen Auge verlieren.

So wenig die Anschauung des Universums unmittelbar auf das Handeln wirkt, sie erzeugt Gefühle, welche das Ganze des Lebens erhöhen. So erzeugt sie Ehrfurcht und Demut, so auch Liebe und Zuneigung zu den Brüdern, ohne deren Dasein wir einer Anschauung der Menschheit entbehren müßten. Die Anschauung des Unendlichen stellt serner das Gleichgewicht und die Harmonie des menschlichen Wesens wieder her, welche unwiederbringlich verlorengehen, wenn jemand sich, ohne zugleich Keligion zu haben, einer einzelnen Richtung der Tätigkeit überläßt.

Solche Überzeugungen ergeben eine eigentümliche Stellung zu den Dogmen und Lehrsätzen der Religion, auch zu den Jdeen Gott und Unsterblichkeit; diese alle werden im universalsten Sinne gedeutet. "Unsterblichkeit darf kein Wunsch sein, wenn sie nicht erst eine Ausgabe gewesen ist, die ihr gelöst habt. Mitten in der Endlichkeit eins werben mit dem Unendlichen und ewig sein in einem Augenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion."

Eine Religion solcher Art ist nicht lehrbar, es gilt nur die Hemmungen zu entsernen, welche der von ihr verlangten Anschauung des Universums entgegenstehen. Eine solche Hemmung bildet namentlich eine bloß verstandesmäßige Betrachtung der Dinge, welche nicht nach ihrem Was und Wie, sondern nur nach ihrem Woher und Wozu fragt, eng verbunden damit ist die Richtung auf den bloßen

## Religiose Gemeinschaft

Nuhen; auch die Gefahr liegt nahe, daß der Mensch unter den Druck mechanischer und unwürdiger Arbeit gerate und damit die Ruhe und Muße verliere, in sich die Welt zu betrachten. Eine Silse erwartet Schleiermacher namentlich von der religiösen Gemeinschaft, denn zur Gemeinschaft drängt die Religion, wie ersie saßt, mit Notwendigkeit. "Ist die Religioneinmal, so muß sie notwendig auch geselligsein."

Rur bedeute uns die Gemeinschaft keine Gleichförmiakeit in der Religion. Es gibt verschiedene Arten, das Universum anzuschauen, ihrer Entwicklung ift freier Blat zu laffen, auch die Religion felbst muß sich individualisieren. Bei Erörterung der verschiedenen Gestaltungen der Religion verwirft Schleiermacher mit großer Entschiedenheit die Bernunftreligion, bon welcher die Aufflärungezeit fo biel erwartete, ihm gilt sie als ein bloker Schatten, als eine magere und bünne Religion. Auch allgemeine Begriffe, wie Pantheismus ober Berfonalismus, erzeugen aus eigenem Vermögen keine lebensvolle Geftalt, das geschieht lediglich in geschichtlichen, posi= tiven Religionen, welche in bestimmter Art die unendliche Religion im Endlichen darftellen. In ihnen allein erscheint alles wirklich und fräftig, mit hier hat jede einzelne Anschauung ihren bestimmter Gehalt und ein eigenes Berhältnis zu den übriger jedes Gefühl seinen eigenen Kreis und seine be sondere Beziehung. Ein solches "Individuum de Religion" kann nicht anders entstehen als dadurch daß irgendeine einzelne Anschauung des mit erfu aus freier Willfür zum Zentralpunkt har Rei

#### Schleiermacher

gemacht und alles darin auf sie bezogen wird. Dazu bebarf es groker Kührer, aber auch eines weitverbreiteten Berlangens, das durch sie eine Befriediaung findet. Von hier aus erhält Schleiermacher die Aufgabe, bei den einzelnen Religionen zu zeigen. wie sich bei ihnen die Anschauung des Unendlichen eigentümlich barstellt und ihnen damit eine ausgeprägte Individualität verleiht. So zeigt er es beim Judentum, so namentlich eingehend beim Christentum. Die unmittelbare Anschauung bes Christentums ist ihm "die des allgemeinen Entgegenstrebens alles Endlichen gegen die Einheit des Ganzen, und die Art, wie die Gottheit dieses Entgegenstreben behandelt, wie sie die Keindschaft gegen sich vermittelt und der größer werdenden Entfernung Grenzen sett durch einzelne Punkte über das Ganze ausgestreut, welche zugleich Endliches und Unenbliches, zugleich Menschliches und Göttliches sind. Das Verberben und die Erlösung. die Keindschaft und die Bermittlung, das sind die beiben unzertrennlich miteinander verbundenen Seiten dieser Anschauung, und durch sie wird die Gestalt alles religiösen Stoffs im Christentum und seine ganze Form bestimmt."

Durch die Fortdauer dieses Gegensases wird der durchgehende Charakter aller seiner religiösen Gefühle heilige Wehmut; diese Empfindung erfüllte auch den Stister des Christentums, von dem Schleiermacher mit tiesster Empfindung und aufrichtiger Ehrsurcht ein ergreisendes Bild entwirft. Was in ihm an Grundanschauung hervordrach, wie über-

#### Das Christentum

haupt die Grundanschauung jederpositiven Religion, ist an sich ewig, aber sie selbst und ihre ganze Bildung istvergänglich. Beränderungen sind nicht nur möglich und statthaft, sondern bei dem Fortschritt der Menscheit unerläßlich: "Das gwße Wert der geistigen Schöpfung dauert noch sort"; eine solche Weiterbildung fordert Schleiermacher auch für die eigene Zeit, "welche so offenbar die Grenze ist zwischen zwei verschiedenen Ordnungen der Dinge". Wiederholt weist er darauf hin, daß die große Umwälzung der Reformation das Dogma völlig unverändert gelassen hat.

Die hier der Religion gegebene Gestalt wird in ben späteren Schriften weiterentwickelt, in ber Grundrichtung aber festgehalten. Der Begriff der Anschauung tritt zurück vor dem des Gefühls, das Gefühl aber wird dahin vertieft, daß es nicht ein besonderes Seelenvermögen neben anderen bedeutet, sondern vielmehr die tiefste Wurzel alles Seelenlebens, das "unmittelbare Selbstbewußtsein", die "ursprüngliche Einheit ober Indifferenz des Denkens und Wollens" bildet; nur im Gefühl scheint der Mensch der Welt unmittelbar verbunden zu sein und ihre Wirkungen ungetrübt aufzunehmen; die Religion aber entspringt aus dem Gefühl der unbedingten Abhängigkeit. Wie die Religion in dieser Fassung eine volle Selbständigkeit auch gegen die Philosophie besitzt, so entwidelt sie auch ihren eigenen Gebankenkreis, sie bringt nicht Behauptungen von der Welt, sondern Beschreibungen der frommen Gefühle, sie kann daher mit der Bhilosophie

## Edleiermader

in keiner Weise zusammenstoßen. Auch in den sväteren Werken, die einen engeren Rusammenhang mit dem geschichtlichen Christentum suchen, bleibt es dabei, daß die Religion ihre Größen nicht von draußen entlehnt, sondern sie bei sich selbst erzeugt. Wenn in der christlichen Glaubenslehre, dem größten systematischen Werke Schleiermachers, das Wesen der Frömmigkeit darin gesetzt wird, "daß wir uns unserer selbst als schlechthin abhängig ober, was basselbe sagen will, als in Beziehung mit Gott bewußt sind," so wird hinzugefügt, "wenn schlechthinige Abhängigkeit und Beziehung mit Gott in unserem Sape gleichgestellt wird, so ift dies so zu verstehen, daß eben das in diesem Selbstbewußtsein mitgesette Woher unseres empfänglichen und selbsttätigen Daseins durch den Ausdruck Gott bezeichnet werden soll, und dieses für uns die wahrhaft ursprüngliche Bedeutung desselben ist." So ist dies Abhängigkeitsgefühl in keiner Weise durch ein vorhergehendes Wissen von Gott bedingt.

Solche Fassung der Religion macht es möglich, wie schon die Reden deutlich zeigten, mit der Ergreifung der Wirklichkeit unter der Form der Ewigkeit, auf welcher die Religion bestehen muß, eine geschichtliche Betrachtungsweise zu verdinden, der Berschiedenheit der Zeiten ihrvolles Recht zu gewähren, ohne einem haltlosen Relativismus zu verfallen. Es leuchtet ein, wie mächtig das für eine Verständigung der Religion mit der Wissenschaft und dem Ganzen des Kulturlebens ist. Aus eine solche Verständigen des Kulturlebens ist.

#### Die Religion im Ganzen bes Auftnriebens

gung beider Gebiete hat Schleiermacher flets mit größtem Eifer gedrungen, er hat in dieser Richtung flark auf das deutsche Leben und darüber hinaus gewirkt.

Gewiß steht diese Fassung der Religion manchem Aweifel offen, im besonderen mag sich die Frage erheben, die so oft in der geistigen Arbeit auftaucht. ob die Berfönlichkeit nicht größer war als das Werk. ob Schleiermachers innerliche und reiche, bazu in geschichtlichen Zusammenhängen wurzelnbe Bersönlichkeit in die Lehren und Begriffe nicht mehr hineingelegt hat, als sie an sich selbst enthielten. Aber unberührt von solchen Fragen und Aweifeln bleibt sowohl die Tatfache, daß er zuerft der Religion in der Wiffenicaft und im allgemeinen Beistesleben einen selbständigen Blat erstritten hat, und das von innen heraus, vom eigenen Leben des Menschen her, als die andere, daß die Wiederbelebung der Religion bei uns ihm außerordentlich viel verdanit: er nimmt hier eine führende Stellung ein. Das uns Deutschen eigene Berlangen, bei den letten Fragen des Menschenlebens Tiefe und Freiheit miteinander festzuhalten, hat er wie kein anderer erfüllt. Auch sei in seinem Bilde stets gegenwärtig gehalten, daß das Abhängigkeitsgefühl, das seine Religion beherrschte, durchaus keine Gedrückheit des Gemütes noch auch eine matte Ergebung in alle Schlechtigkeit des Weltlaufs erzeugte, vielmehr zog Schleiermacher aus jenem Gefühl den freudigsten Mut zum Handeln und eine unbeugsame Kraft, sich allen Widerständen gegenüber zu behaupten. Wie bei so

#### Schleiermacher

vielen religiösen Naturen war auch bei ihm das Bewußtsein eines Getragenwerdens von weltsiber-legener Macht eine Quelle starken und zwersichtlichen Wirkens in der Welt und einer Standhaftigkeit in allen Lebenslagen.

Eine Vermengung von Religion und Moral hat Schleiermacher stets bekämpft, aber die Gesinnung, welche seine Religion durchdringt, hat ihn auch die Moral aufs erheblichste fördern lassen, auch hier regte die Lage der Zeit zu bedeutendem Wirken an. Aus der moralischen Verweichlichung hatte Kant die Zeit aufs gründlichste aufgerüttelt, aber nun entstand die Gefahr, daß die Moral das Recht anderer Lebensaufgaben verkummere und auch bei sich selbst in eine zu enge Bahn gerate; dieser Gefahr hat Schleiermacher durch Lehre und Tat energisch entgegengewirkt. Gewiß läßt sich bestreiten, ob er in seinen Begriffen die eigentlimliche Art der Moral mit genügender Schärfe gefaßt und ihre Aufgabe beutlich genug abgegrenzt hat, aber auch wer hier von ihm abweicht, muß ihm große Berdienste auch auf diesem Gebiete zuerkennen: er hat die Moral sowohl den Brinzipien nach in universalster Weise gefaßt als auch sie in die einzelnen Lebensgebiete ebenso kräftig wie geschickt hineingearbeitet, er hat auch das Alltägliche in ihrem Lichte sehen gelehrt. Universal ift seine Behandlung ber Moral, indem er diese von der Einseitigkeit des Pflichtgebankens befreit und auch den Gütern und Tugenden ihr volles Recht gewährt — er hat über-

## Pflichten, Guter und Tugenben

baupt diese Einteilung erst aufgebracht —: sie ist universal, indem er das ganze Leben in die ethische Betrachtung hineinzieht und das Sittliche nicht als ein besonderes Gebiet, sondern als ein Naturwerden ber Bermunft versteht; sie ist endlich universal, inbem sie sich zur besonderen Aufgabe macht. Bernunft und Individualität, Ganzes und Einzelnes zu vollem Ausgleich zu bringen. Darin vornehmlich findet Schleiermacher das Gigentlimliche seines Strebens gegenüber ber Einseitigkeit Früherer, welche entweder das Ganze dem Einzelnen ober den Einzelnen dem Ganzen aufgeopfert haben, dort zu epikureischem Genuß, hier mit rauhem Pflichtgebot. Immer verficht er das aute Recht der Indivibualität, aber immer schätt er bas Individuum nur als eine Berkörperung des Ganzen. "Das Gesetzsein ber an sich selbst gleichen und selbigen Bernunft zu einer Besonderheit des Daseins", das bleibt der Grundstein seiner Überzeugung und zugleich der Quell eines eigentümlichen Lebens.

Beiter aber hat Schleiermacher eine besondere Stärke darin, alle Lebensverhältnisse in eine ethische Beleuchtung zu stellen, und damit auch das zu vertiesen, ja zu heiligen, was leicht der bloßen Oberfläche des Lebens anzugehören scheint. Über Spe, über häusliches Leben, über Erziehung usw., auch über gesellige Umgangssormen ist kaum je treisender und edler gesprochen worden als von Schleiermacher. In höchstem Maße schäpt er aber Staat und Baterland, er erweist sich in ihrer Berstaat und Baterland, er erweist sich in ihrer Berstaat und Baterland, er erweist sich in ihrer Berschapt

## Schleiermacher

sechtung als einen der tüchtigsten und mutigsten Vorlämpfer unseres Volkes vor und in den Freiheitskriegen. Mit Unrecht wird das Große, das er in dieser Richtung gewirkt hat, hinter die Leistung Fichtes ganz und gar zurückgestellt; man kann diesen sehr schägen und muß es dennoch unrichtig sinden, wenn er als der einzige geistige Führer der Vefreiungskriege hingestellt wird, da Schleiermachers Wirken dem seinigen durchaus ebenbürtig war.

Schleiermacher brauchte nicht erst durch die Ratastrophe von Jena aus dem Weltbürgertum aufgerüttelt zu werden wie Kichte, er hat sich schon vorher als sein Gegner bekannt, er hat gemäß seiner Richtung auf Individualität und Mannigfaltigkeit stets sowohl den allgemeinen Gedanken der Nation als seinen besonderen Staat in hohen Ehren gehalten. Ruzz vor jener Schlacht bekennt er die Überzeugung, jedes Bolk solle durch seine besondere Einrichtung und Lage eine besondere Seite des göttlichen Chenbildes darstellen; der Sache der Menschheit dienen könne man nur, wenn man vom Wert des eigenen Volkes überzeugt sei. "Nur wer die Bestimmung des eigenen Bolkes kennt, wird die rechte Freude haben an der Sache der Menschheit." So hat er wiederholt schöne Worte gesprochen über die Bebeutung eines Bolfes, zugleich hat er Bflichten des einzelnen baraus abgeleitet. "Ein Bolt ist ein ausbauerndes Gewächs in dem Garten Gottes: es überlebt manchen traurigen Winter, ber es feiner Rierden beraubt, und oft wiederholt es seine

## Beteiligung am bürgerlichen Leben

Blitten und Früchte." "Ein Volk soll eine lange Reihe aufeinanderfolgender Geschlechter aufs enaste verbinden, die alte heilige Gemeinschaft ihr Recht in iedem Gemüt ausüben und das Gemeinwesen jedem wichtiger sein als alles, was sich auf sein versönliches Wohl bezieht." Demgemäß hat Schleiermacher eine allgemeine Beteiligung am öffentlichen Leben für eine Pflicht im besondern auch bes Christen erklärt. Er findet es, so spricht es eine Predigt von 1809 aus, dem Christentum wideriprechend, nur um der Strafe willen untertan zu sein und nur zu gehorchen, um ein Ubel zu vermeiben. Denn bas Wefen ber Frömmigkeit sei Selbständigkeit und fester Mut — wer aber nicht aus Luft und Liebe sich am bürgerlichen Leben beteilige, der verliere diesen Geist. Solcher Schätzung des Volkes und eines politischen Wirkens entsprach die entschiedenste Absaae an den Kosmopolitismus iener Reit. Schon vor der groken Ratastrophe mahnte Schleiermacher: "Wer anstatt auf sein Bolt und mit seinem Baterlande zu wirken. sich weiter ausstreckt und es aleich auf das Ganze des menschlichen Geschlechts anlegt, der wird in der Tat erniedrigt, anstatt erhöht zu werden. Denn wer jene große Haltung, jene mächtige Hilfe verschmäht, kann doch auf das Ganze unmittelbar nicht anders wirken, als indem er als einzelner auf einzelne wirkt." Mit großer Energie verwirft er "die gemeine Rede, die, dem Himmel sei Dank, noch jung ist und nur einer schlechten erschlafften Beit angehört, daß die wissenschaftlich Gebildeten am

wenigsten ein Baterland hätten". Dem setzt er die Worte entgegen: "Alle, die Gott zu etwas Großem berusen hat in dem Gebiete der Wissenschaften, in den Angelegenheiten derReligion, sind immer solche gewesen, die von ganzem Herzen ihrem Baterlande und ihrem Bolke anhingen und dieses sördern, heilen, stärken wollten." Auch den Krieg für das Baterland sindet er mitseinerreligiösen Überzeugung ganz wohl vereindar: "Bo Gott ist, ist Friede; wo das Göttliche sich erst bildet, Streit." "Gott kämpst immer gegen das Böse und bleibt ein Gott des Friedens."

Solche Schätzung hat Schleiermacher naturgemäß an erster Stelle seinem eigenen Volk und Vaterlande gezollt. Schon in einer wenig beachteten Stelle der Reden über die Religion (1799) hat er das "bäterliche Land" im Gegensatzu England und Frankreich als eine besonders geeignete Stätte "für heilige und göttliche Dinge"gepriesen; als dann die schwere Erschütterung kam, hat er seine nationale Überzeugung noch kräftiger bekannt und inmitten aller Wirren und Zweisel sie unerschütterlich sestgehalten.

In einem Augenblick, wo nach der großen Katastrophe alle Aussicht auf einen Ausstieg zu verschwinden schien, schrieb er die Worte: "Niemals kann ich dahin kommen, am Baterland zu verzweiseln. Ich glaube zu sest daran, ich weiß es zu bestimmt, daß es ein auserwähltes Werkzeug und Bolk Gottes ist. Es ist möglich, daß alle unsere Bemühungen vergeblich sind und vorderhand harte und drückende Zeiten eintreten — aber das

#### Boll und Baierland

Baterland wird gewiß herrlich daraus hervoraehen. in turzem." In solcher Gesinnung hat Schleiermacher in den Jahren der Borbereitung und der Schebung aufs kräftigste gewirkt, er hat auch politische Sendungen übernommen, besonders aber hat er weiteste Kreise durch seine Predigten in Berlin bewegt, von denen nach allgemeinem Reugnis eine gewaltige Kraft ber Befestigung und der Erneuerung ausgegangen ist. Den Söhebunkt dieses Wirkens bildete seine Bredigt am 28. März 1813 bei ber Feier bes Kriegsanfanges. Ihm zu Füßen saßen die Freiwilligen, die ihre Gewehre drauken an die Wand der Kirche gelehnt hatten. Bon der Wirkung dieser Predigt wird berichtet: "Und als er zulett noch mit dem Feuer der Begeisterung die zum Kampfegerüsteten ebeln Jünglinge anredete, dann an deren großenteils anwesende Miltter sich wandte - da durchzudte es die ganze Versammlung, und in das laute Weinen und Schluchzen derselben rief Schleiermacher sein versiegelnbes Amen."

Schleiermacher hat sich dabei Bolf und Baterland stets in engster Berbindung mit dem Staate und seiner Berbindung der Kräfte zu einer dauernden Einheit gedacht. Besonders dem preußischen Staate war seine treue Hingebung zugewandt, und von ihm hat er alles Heil für Deutschlands Zukunst erwartet. Wie kar er in diese Zukunst sah, das zeigen Außerungen vom 12. Juni 1813 (in einem Briefe an Friedrich Schlegel): "Nach der Befrejung ist mein höchster Wunsch auf ein wahres

nach außen hin

Ink und Land repro
en den eine Fender wie innen den eine

ing. hit was der Engendunklähfeit meszubüden

kon der Engendunklähfeit meszubüden dat.

Alles administer under gruptingem des deutsteinen gesenlernes under gruptingem des deutsteinen gesenlernes under einen alle folgen achten und einen. Im Aenfiche reibt unfere Ratur mit gleichen Sieht im Verifie des Gedantens und Gemites alls zu einem fragigen Bielen und Schoffen in der fichiberen Bielt; das beides mich nur aufs beite vereinfant ist, fondern sich gegenfeitig zu förbem bermag, das zeigt uns die Berfönlichkeit und des Leibenswert Schleiermachers.

# Hegel

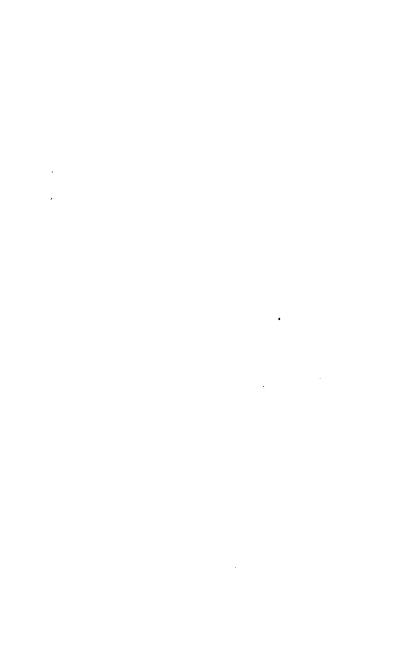

Unter den Nachfolgern Kants hat auf das Ganze des Geisteslebens niemand größeren Einfluß geübt als Hegel (1770—1831), zeitweilig hatte er
auch Kant in den Hintergrund gedrängt; rasch ist
dann ein jäher Kückschlag gekommen, aber wenn
Hegel längere Zeit überwiegend Widerspruch und
Ablehnung sand, so hat er niemals ausgehört, auf
das Kulturleben stark zu wirken; das wird neuerdings immer mehr anerkannt, und es wächst zugleich das Verlangen nach einer unbesangenen
Würdigung des zweisellos hervorragenden Denkers.

Hegel ist im Kreise der deutschen Denker vornehmlich der Logiker und Systematiker, in sicherem und ruhigem Fortgang hat er seine Gedankenwelt herausgearbeitet und seine Art der Betrachtung über alle Gebiete ausgedehnt. Man nuß dis Aristoteles zurückgehen, um ein System zu sinden, das so sehr alle Berzweigung des Lebens in seine Beleuchtung gestellt hat; ja in der Strafsheit der Anordnung dürste Hegel selbst Aristoteles übertressen. Dagegen sehlt ihm dessen ruhige, alle Fülle des einzelnen liedevoll aneignende und in ihrer Eigentümlichkeit anerkennende Art, eine starke Gewaltsamkeit ist dei Hegel nicht zu verkennen. Aber es bleibt die Größe und der Reiz der Gestaltung der gesamten Gedankenwelt aus einem einzigen Guß, dazu erhalten in dieser Gestaltung Bewegungen eine philosophische Berkörperung und Steigerung, welche dem Ganzen der modernen Kultur eigentümlich und wesentlich sind. Hegel selbst ist ein wichtiges Glied der allgemeinen Kulturbewegung, schon deshalb verlangt und verdient er eine eingehende Würdigung.

Auch Segel läkt sich nur von Kant aus verstehen. Kant hatte das Denken und mit ihm das Erkennen über die bloßen Individuen hinausgehoben, er hatte ihm eigne Gesetse und Kräfte zuerkannt, ja er hatte in ihm das Bermögen eines Weltbildens aufgebeckt. Aber nach seiner Überzeugung blieb bei Entwicklung dieses Vermögens bas Denken an einen fremden Stoff gebunden, bei Ablöfung davon schien es in völlige Leere zu fallen. Allem Streben bes Menschen, die letten Tiefen ber Wirtlichkeit zu ergründen, ward damit eine unüberwindliche Schranke gesetzt. Hegel glaubte, diese Schranke überschreiten, das Denken bon der Bindung an ben Stoff befreien, es gang auf fich felber ftellen und in ein Erzeugen der Wirklichkeit verwandeln zu können. Es schien ihm bas baburch erreichbar, daß er das Denken nicht als eine geschlossene Größe, fondern als ein Werbendes, als ein Sichselbersuchen und -vollenden, als einen aus sich selbst fortschreitenden Prozeß verstand, einen Brozeß, ber im Sindurchgehen durch Sat und Gegensat

immer mehr Gehalt gewinnt und schlieflich bie gange Welt als fein eignes Wert erkennt. Die Philosophie wird hier zur Beschäftigung bes Dentens mit sich selbst, bon allgemeinsten Umrissen beginnend scheint es badurch fortzuschreiten, daß es Widersprüche sowohl aus sich hervortreibt als fie überwindet, daß es somit auseinander geht und fich wieder zusammenfaßt; die Logik, welche seine Gefete ermittelt, scheint nicht neben ber Wirtlichkeit zu stehen, sondern ihre innerste Seele und ihre treibende Kraft zu bilden; "es ist ihr nicht um ein Denken über etwas, das für sich außer dem Denken zugrunde läge, zu tun, um Formen, welche bloke Merkmale ber Wahrheit abgeben follten, sondern die notwendigen Formen und eignen Bestimmungen bes Denkens sind ber Inhalt und die höchste Wahrheit selbst."

Bon der Welt aus angesehen hat die Philosophie die Aufgabe, die Zerstreuung des ersten Anblicks zu überwinden, alle Mannigsaltigkeit aus der Entfaltung eines Ganzen zu verstehen, alles scheindar Ruhende in Fluß zu bringen, die verschiedenen Seiten und Beziehungen der Dinge als gegenseitig bedingt und auseinander angewiesen zu begreisen, die bloße Tatsächlichkeit in Notwendigkeit zu verwandeln. In dem "bunten Spiel der Welt, als des Inbegrifs des Czistierenden, zeigt sich zunächst nirgends ein sester Halt, alles erscheint hier nur als ein Relatives, bedingt durch anderes und ebenso anderes bedingend." Die Philosophie gewährt diesen Halt, sie läßt dom Ganzen

her sehen und aus seiner Bewegung alles einzelne verstehen. "Das Wesen ist das Ganze, das Ganze aber ist nur das sich durch seine Entwicklung vollendende Wesen."

Daher ist Wahrheit des Erkennens hier nicht eine Übereinstimmung mit der Welt, wie sie um uns liegt, sondern zu ihrer Erreichung bedarf es einer Umwandlung und Durchleuchtung dieser Welt; die Welt denken heißt hier "ihre empirische Form umändern und sie in ein Allgemeines verwandeln".

Dies Allgemeine bebeutet hier nicht eine bloße Gemeinschaft gewisser Eigenschaften, sondern ein unendliches Gesamtleben, das die Welt in sich trägt und sie aus sich heraus entwickelt. "Das wahrhafte unendliche Allgemeine ist schöpferische Macht." Daß dieses Unendliche, das Ganze und Allgemeine, als das wahrhaft Seiende anerkannt werde, nicht aber das Endliche als solches gelte, da es in Wahrheit nur in jenem ist, darin wird hier der Jdealismus der Philosophie gesetzt.

Indem so das Denken bei sich selbst eine Geschichte gewinnt, es zugleich aber als der Kern aller Wirklichkeit gilt, trägt es in alle Gebiete eine geschichtliche Bewegung hinein, und zwar eine Bewegung, die sich nicht in ruhigem Aussteig allmählich, sondern durch Gegensatz und Kampfhindurch in großen Umwälzungen vollzieht. Aus dem Ja wächst alsbald ein Nein hervor, über These und Antithese treibt es hinaus zu einer überlegenen Shnthese, aber aus dieser entsteht

bald wieder ein Gegensatz, und so geht es weiter und weiter, bis endlich das Denken sich völlig durchgebildet und sich zugleich des ganzen Umsangs der Wirklichkeit bemächtigt hat und in ihr sein eignes Werk erkennt.

Diese Fassung des Denkens muß auch Hegels Bersahren gegen das Kants auss wesentlichste verändern. Kant beginnt von Gesamtleistungen, vornehmlich der Bildung einer Ersahrung, als unbestreitbaren Tatsachen, und ermittelt dann, was an geistigem Bermögen in diesen Tatsachen steckt, seine Methode ist daher analytisch-regressiv; die Hegels dagegen ist suhrhetisch-progressiv, sie hat ihre Stärke darin, die Begrisse einander zu verketten, alles Starre in Fluß zu bringen, vom einen zum andern überzuleiten, an jedem Punkt die Bewegung des Ganzen gegenwärtig zu halten.

Dieses Selbständigwerden des Denkens und sein weltbildendes Schaffen aus eignen Gesehen und Kräften stellt an den Menschen eigentümliche Forderungen. Er hat sich jener Bewegung unbedingt unterzuordnen und ihren Notwendigkeiten willig zu solgen, er muß sich hüten, seine eignen Meinungen und Zwecke in sie hineinzutragen und dadurch ihr Bild zu berzerren. In solcher freien Unterordnung unter den Lauf des Ganzen besteht alle echte Moral. Hat aber der Mensch die Unterordnung vollzogen und sich ganz in die Bewegung des Denkens versetzt, so darf er volles Vertrauen darauf haben im Reiche der Wahrheit zu

stehen. Denn die in uns waltende Vernunft ist Bernunft überhaupt, ist bas Göttliche im Menschen, nicht etwas Blogmenschliches. "Der Beift, fofern er Beift Gottes ift, ift nicht ein Beift jenseits ber Sterne, jenseits ber Welt, sondern Gott ift gegenwärtig, allgegenwärtig und als Geist in allen Beiftern." Go bürfen wir nicht nur guten Mutes bei ber Erforschung der Wahrheit sein. wir muffen es fein, um unfere Rraft boll einzusetzen: "Der Mut der Wahrheit, Glaube an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums, ber Mensch soll sich selbst ehren und sich bes Höchsten würdig achten. Bon der Größe und Macht des Geistes kann er nicht groß genug benken. Das verschlossene Wesen bes Universums hat keine Kraft in sich, welche bem Mut bes Erkennens Biberstand leisten könnte: es muß sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm bor Augen legen und zum Genusse bringen."

"Bas im Leben wahr, groß und göttlich ist, ist es durch die Joee; das Ziel des Philosophen ist, sie in ihrer wahrhaften Gestalt und Allgemeinheit zu ersassen. Die Natur ist darunter gebunden, die Bernunft nur mit Notwendigkeit zu vollbringen; aber das Reich des Geistes ist das Reich der Freiheit. Alles was das menschliche Leben zusammenhält, was Wert hat und gilt, ist geistiger Natur, und dies Reich des Geistes existiert allein durch das Bewußtsein von Wahrheit und Recht,

durch das Erfassen der Ideen."

In diesem Ausammenhange stellt sich bas Geschick alles einzelnen, des Individuums, eines Bolfes, eines Zeitabschnittes, höchst eigentümlich dar. Sie find bloke Stude der Bewegung, die durch fie hindurch sich vollzieht, sie dürfen dabon abgesondert nichts sein und bedeuten wollen: über fie geht mit Unerbittlichkeit ber Lauf bes Ganzen hinweg, eben in dem Augenblick, wo etwas seine höchste Reife erreicht, beginnt sein Untergang: nachdem es sein Werk getan, hat es kein Recht weiter fortzubestehen. Go verknüpft sich Werben und Bergehen, und es wird das Leben ein unabläffiges Sterben. Aber bies Sterben ift feine böllige Bernichtung, bas äußere Berschwinden fein ganglicher Untergang. Denn was "aufgehoben" d. h. vernichtet wird in seinem besonderen Sein, das wird "aufgehoben", b. h. bewahrt als ein Stud und eine Stufe bes Gangen, innerhalb feiner wirkt es zeitüberlegen fort. So brauchen wir uns nur in das Ganze zu bersetzen, um eine Auferstehung bes Gestorbenen zu erleben und in einen bleibenden Besitz zu verwandeln, was äußerlich borüberzog und scheinbar als Vergangenheit hinter und liegt. Go ift die altgriechische Welt äußerlich untergegangen aber sie ist barum nicht ganglich erloschen, sie wirkt mit ihrer Wahrheit und Schönheit innerhalb unseres eignen Lebens fort und ist ihm gegenwärtig zu halten, sie ist die unentbehrliche und die beharrende Voraussetzung aller weiteren geiftigen Arbeit. So gewiß bemnach die geistige Bewegung innerhalb ber Zeit

verläuft, sie wird keineswegs der bloßen Zeit ausgeliesert, sie erhebt sich immersort über sie und erreicht eine Betrachtung der Welt "unter der Form der Ewigkeit" (sub specie aeternitatis).

Wie hier durchgängig ein fester Glaube an die Vernunft der Wirklichkeit waltet, so wird zur Sauptaufgabe der Philosophie, diese Vernunft zu voller Rlarheit herauszustellen; sie soll nicht belehren, wie die Welt sein soll, sondern sie soll sich in sie versetzen, die Dinge aus sich felbst und ihren Zusammenhängen verstehen und dadurch eine Berföhnung mit dem Ganzen der Wirklichkeit vollziehen. Das vor allem bildet die Stärke der Hegelschen Art, die Welt mit ihrem Geschehen bei sich selbst zu erfassen und in sich selbst zu vertiefen, überall geistige Inhalte, eigne Triebfrafte, innere Rotwendigkeiten aufzudeden, dem Menschen durch das Teilgewähren baran eine Befreiung von fleinmenschlicher Art und eine innere Größe zu verleihen, zugleich aber bei allem Ernst eine feste und freudige Lebensstimmung zu erzeugen.

Dabei erhält die Philosophie ein eigentümliches Berhältnis zur Gesellschaft und zur Geschichte. Die Philosophie ist nicht das Erzeugnis eines bloßen Individuums, sondern sie ist "ihre Zeit in Gedanken gesaßt"; sie bildet in der Entwicklung der Zeiten nicht den Ansang, sondern den Abschluß, "als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich sertiggemacht

hat". "Die Eule der Winerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug." Ein aufrüttelndes und erneuerndes Wirken wird der Philosophie damit abgesprochen, sie hat nur zum Bewußtsein zu bringen und damit zu bollenden, was im Grundbestande schon vorliegt. Wir dürsen sagen, daß das mehr dem Vilde der alten als dem der neueren Philosophie entspricht.

Schon dies Wenige zeigt das Hegelsche Suftem als ein gewaltiges Werk von großer Kraft und Geschlossenheit, als eine geistige Bewegung, welche die ganze Wirklichkeit ergreift und nach ihren Maßen gestaltet. Db die Größe nicht burch eine ftarke Einseitigkeit erkauft wird, ja ob das Gesamtunternehmen nicht überfühn, nicht ein gefährlicher Marusflug ift, das läßt sich sehr wohl fragen. Berfürzt nicht bas hier waltenbe Geben aus bem Ganzen unbillig bie Individualität ber einzelnen Bildungen? Ift es nicht eine Überhebung ber Menschheit, ihr Geistesleben ohne weiteres als absolutes zu behandeln? Ift Geiftesleben nicht weit mehr als Denken, ja kann bas Denken lediglich aus eigner Kraft überhaupt einen Inhalt erzeugen? Würde es nicht, streng auf sich selbst beschränkt, in ein Reich bloker Schatten und Schemen führen? Und entgeht Segel biefer Gefahr nicht blog baburch, daß ben logischen Größen unablässig und unvermerkt aus bem Reichtum ber Überlieferung und Umgebung Leben und Inhalt auströmt?

Auch die Sprache Hegels verrät, daß seine Gedankenwelt verschiedene Schichten enthält. Ihre durchgehende Art ist sehr abstrakt, bloße Neutra "bas Allgemeine", "bas Unenbliche", "bas Einzelne" fpielen z. B. in ihr eine große Rolle, fie fann in solcher Abstraktheit ermüden, ja zum Unwillen reizen. Aber bann fommen immer wieber Stellen, wo kräftigere Tone aus bem Innern ber Seele zum Durchbruch kommen, die Gedanken erhalten dabei oft eine so anschauliche Verkörperung, eine so treffende Ruspitsung, eine so durchschlagende Rraft, daß sie in dieser Form zu weitester Berbreitung gelangt sind. Deutlich erkennen wir hier, daß Hegels Gedankenwelt einen tieferen hintergrund hat, ben sie selber nicht erklärt. — Solche Bebenken seien nicht gering genommen, aber sie lassen alle miteinander eine gewaltige Größe bes Mannes unangefochten. Sehen wir auch von ben vielfachen Wirkungen ab, die er auf das Ganze bes Kulturlebens ausgeübt hat, seine energische Berwandlung der ganzen Wirklichkeit in einen einzigen aus eigner Kraft bewegten und weitergetriebenen Gedankenbrozek unternimmt eine Lösung des Wahrheitsproblems, mit der sich jedes tiefergehende Streben auseinanderzuseten hat.

Unfre Durchwanderung des hier gebotenen weiten Gebankenreiches muß sich auf die Gebiete beschränken, wo die Stärke des Mannes liegt, und bon wo fruchtbare Anregungen auf das gemeinsame Leben ausgegangen sind. Dahin gehört vor

allem das geschichtlich-gesellschaftliche Zusammensein. Runachst ift es ber Staat, ber Segel eine höhere Schätzung verdankt. Gewiß war er nicht ber einzige und nicht ber erste, ber nach bieser Richtung gewirkt hat, die Abwendung von dem bloken Rechtsstaat, ber bas Wirken bes Staates auf den Schutz ber individuellen Kreise beschränkte, ben Laffalle fpater als einen "Nachtwächterftaat" verspottet hat, lag im Zuge ber Zeit. Aber Segel hat diesen Zug energisch vertieft und aus dem Ganzen einer Gedankenwelt begründet; es wirkte dahin namentlich seine Überzeugung von ber unmittelbaren Gegenwart bes Geistes in unserer Welt. Auf bas Staatsleben zunächst bezieht sich sein Wort, daß das Wirkliche vernünftig und das Bernünftige wirklich sei; so hat er hier diese überzeugung auch mit besonderer Gründlichkeit durchgebilbet.

Mit großer Entschiedenheit verwirft er die übliche Neigung, am Staate herumzumäkeln und einzelne mißliedige Erscheinungen sein Gesamtbild bestimmen zu lassen, das dann natürlich arg verzerrt wird. Dem sett er die Erwägung entgegen: "Der Staat ist kein Kunstwerk, er steht in der Welt, somit in der Sphäre der Willkür, des Zufalls und des Jrrtums, übles Benehmen kann ihn nach vielen Seiten desigurieren. Aber der häßlichste Mensch, der Verbrecher, ein Kranker und Krüppel ist immer doch ein lebender Mensch; das Afsirmative, das Leben, besteht troß des Mangels, und um dieses Affirmative ist es hier zu tun." Wir verfennen bas Große, was ber Staat für uns bedeutet, leicht beshalb, weil "die Gewohnheit bas unsichtbar macht, worauf unfre ganze Existenz beruht". Um gerecht gegen einen Staat zu fein, muffen wir feinen Gesamtcharakter zu erfaffen suchen und von ihm her die einzelnen Außerungen als notwendig verstehen, nicht aber unsere Sondermeinungen und Sonderwünsche das Urteil beftimmen laffen. Der Staat ift es nach Segel, in bem sich der Geist zu wirklicher Gestalt und Drganifation entfaltet, in ihm erft kommt die fittliche Idee zur Wirklichkeit, er erst gewährt einen festen Boden für geistige Rultur, für Wissenschaft, Kunft usw. So kann es nicht befremben, wenn Segel verlangt, man folle ben Staat wie ein "Irdisch-Göttliches" verehren.

Hegels "Grundlinien der Philosophie des Kechts"
entwickeln den Grundgedanken dis ins einzelne hinein und stellen die Verhältnisse überall in ein eigentümliches Licht. In sicher aufsteigendem Zuge führt das Werk von Stufe zu Stufe dis an den Bunkt, wo der einzelne Staat ein Glied der weltgeschichtlichen Bewegung wird. Auch dieses Gebiet zeigt eine Bewegung durch den Gegensat hindurch, im besonderen hat dei Hegel hier wie auch in der Behandlung der Geschichte der Gedanke größten Einfluß, daß der Ausgangspunkt der Entwicklung eine noch ungeschiedene Einheit von Subjekt und Objekt zeige; auf der zweiten Stufe reißt das Subjekt sich los und stellt sich dem Objekt entgegen; auf der dritten wird eine Bersöhnung erreicht, indem das Objekt selbst in die geistige Tätigkeit aufgenommen und aus ihr gestaltet wird.

Ms die Hauptstusen des gemeinsamen Lebens unterscheidet Hegel Recht, Moralität, Sittlichkeit. Das Recht steht im Dienste der Freiheit, es gibt dem freien Willen zuerst ein Dasein, aber es gibt ihm das im Bereich des Außeren und enthält daher die Möglichkeit eines Zwanges. Beim Strasecht hat namentlich Hegels Bersuch, die prinzipielle Berechtigung des Strasens zu erweisen, viel Beachtung gesunden, odwohl er mehr in der Form als in der Sache Neues bringt. Hegel bezeichnet die Strase als die Negation der Negation, der Berbrecher hat die Rechtsordnung negiert, nun negiert diese ihn durch die Strase und stellt dadurch ihre erschütterte Macht wieder her.

Bom Rechte, das als strenges Recht nicht nach dem Grundsate und der Absicht des Handelnden fragt, scheidet Hegel die Moralität, welche die Frage nach der Triebseder des Willens wie nach dem Vorsate stellt; sie bringt eine Schätzung des Wertes des Menschen nach seiner inneren Handlung. Damit entsteht das Recht der subjektiven Freiheit, ihr Hervortreten bildet nach Hegel den Bendepunkt zwischen Altertum und moderner Welt. "Dies Recht in seiner Unendlichkeit ist im Christentum ausgesprochen und zum allaemeinen

nur einen Menschen, ber , Ja' fagt und ben Buntt auf bas i fest: benn bie Spike foll fo fein, baf die Besonderheit des Charafters nicht das Bebeutende ift." So ericheint auch hier die Beringschätzung des Individuellen, die Begel eigentsimlich ist: überhaupt erklärt er für das politische Gebiet ben öffentlichen Zustand für um so volltommener, "je weniger bem Individuum für sich nach seiner besonderen Meinung zu tun übrig bleibt". Es stimmt dazu die Art, wie Hegel das Berhältnis bes großen Mannes zu seiner Umgebung faßt. Daran zweifelt er nicht, baß bie großen Wendungen der Weltgeschichte keine Wirkungen der Masse sind, sondern sich in einzelnen hervorragenden Individuen vollziehen, aber diefe Individuen sind groß nicht durch das, was sie an Besonderem haben, sondern durch das, was sie an Bewegungen der Gemeinschaft zum Bewußtsein bringen. In der öffentlichen Meinung ift alles Fassche und Wahre, aber das Wahre in ihr zu finden, ist Sache des großen Mannes. Wer, was seine Zeit will, ausspricht, ihr sagt und vollbringt, ist ber große Mann ber Zeit."

Hegel will eine Bolksvertretung, aber sie soll weniger in den Gang des Staatsledens eingreisen als dahin wirken, es auf eine höhere Stuse des Bewußtseins zu heben. Sein Joeal ist die Herschaft der Intelligenz, und eine solche scheint ihm in unserer Zeit am ehesten ein philosophisch gebildetes Beamtentum zu dieten. Augenscheinlich schweben ihm dabei die damaligen Berhältnisse

des preußischen Staates vor, die er in verklärendem Lichte sah, gemäß seiner Neigung, das Wirkliche als ein Vernünftiges zu verstehen.

Bei ben äußeren Berhältnissen verteidigt Segel mit großer Entschiedenheit ben Krieg, bas aber in engem Rusammenhana mit seiner philosophischen Grundüberzeugung. Er versteht die Weltgeschichte als in unabläffiger Fortbewegung begriffen, und das Sauptmittel des Fortschritts ift ihm der Kampf: bas gilt nicht nur für bas geistige Schaffen, sonbern auch für bas staatliche Leben. Jedes einzelne Bolf ift nur ein Teil bes Gangen, im Gangen aber verschiebt sich unablässig die Kraft des Lebens und verlegt sich von einem Bolf in ein anderes; das fann nicht ohne Zusammenstoß und harten Kampf geschehen, so wird der Krieg ein Mittel, das Leben in frischem Fluß zu halten und seinen Fortgang zu befördern, "er hat die höhere Bedeutung, daß durch ihn die sittliche Gesundheit der Bölfer in ihrer Indifferenz gegen bas Festwerben ber endlichen Bestimmtheiten erhalten wird, wie die Bewegung der Winde die Gee vor der Fäulnis bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Bölker ein dauernder oder gar ein ewiger Friede verfeten würde." Bur Ausführung fügt er hinzu: 3m Frieden behnt sich das bürgerliche Leben mehr aus, alle Sphären hausen sich ein, und es ist auf die Länge ein Bersumpfen ber Menschen; ihre Bartifularitäten werden immer fester und perfnöchern."

In engem Zusammenhang mit dieser Stellung zum Kriege steht die Hegelsche Fassung des Berhältnisses von Moral und Politik. So wenig er die Politik aus der Moral herausfallen Iassen möchte, so meint er, daß beim Staate mit seinen eigentümlichen Ausgaben die Moral selbst eine andere werde als in den privaten Berhältnissen. Das Wohl des Staates habe eine ganz andere Berechtigung als das Wohl der einzelnen, und zwar habe der Staat sein Kecht in seiner "konfreten Existenz", und es könne "nur diese konfrete Existenz, nicht einer der vielen für moralische Gedote gehaltenen allgemeinen Gedanken Prinzip seines Handelns und Benehmens sein".

Das Leben bes einzelnen Staates mündet nach Hegel ein in die Gesamtbewegung der Weltgeschichte. Denn nach seiner Überzeugung ist immer ein einzelnes Bolf der Träger der seweiligen Entwicklungsstufe des Ganzen. Dieses auf der Höche befindliche Bolf hat dann ein absolutes Recht gegen andere, freilich nur insosern es der allgemeinen Bewegung, der "Hoe des Weltgeistes" dient. Hegel meint, daß eine solche Höhe einem Bolf nur ein einziges Mal beschieden sei.

Die nähere Fassung des weltgeschichtlichen Prozesses bildet eine der Höhen der Hegelschen Gedankenarbeit; seine immanente Art, die Weltzu betrachten, findet hier einen besonders großartigen Ausdruck. Mit sester Energie weist Hegel

diejenigen ab, welche in reflektierender Betrachtung nütliche Lehren aus ber Geschichte ableiten möchten; er verurteilt das mit den Worten: "Was die Erfahrung und die Geschichte lehren, ist dieses, daß Bölfer und Regierungen niemals etwas aus ber Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derfelben zu ziehen gewesen wären, gehandelt hätten. Jede Reit hat so eigentümliche Umstände, ift ein so individueller Zustand, daß in ihm aus ihm felbst entschieden werden muß und allein entschieden werden kann." Gine Boraussetzung allerdings hat die Philosophie an die Geschichte als ihre benkende Betrachtung heranzubringen, die Boraussetzung, daß eine Bernunft in ihr walte, daß es auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei; nur wenn wir Vernunft in ihr fuchen, fann fie uns Bernunft offenbaren; "wer die Welt bernünftig ansieht, ben sieht fie auch vernünftig an; beides ift in Wechselbestimmung." Bugleich befämpft er sowohl diejenigen, welche zwar an eine Vorsehung für die einzelnen Individuelaubn gen, nicht aber an eine solche für das Große und Ganze, sowie auch diejenigen, welche fich bei dem allgemeinen Gedanken einer weltgeschichtlichen Vorsehung begnügen und nicht eine nähere Ausführung biefes Gebankens wagen. "Wir fonnen nicht bei jener, fogusagen, Rleinframerei bes Glaubens an die Borfehung stehen bleiben und ebensowenig bei bem blog abstraften, unbestimmten Glauben, der nur zu dem MIgemeinen, daß es eine Borfehung gebe, fortgehen will, aber nicht zu den bestimmteren Taten derselben. Wir haben vielmehr Ernst damit zu machen, die Wege der Vorsehung, die Mittel und Erscheinungen in der Geschichte zu erkennen, und wir haben diese auf jenes allgemeine Prinzip zu beziehen."

Hegels Lösung der großen Frage nach dem Sim und dem Verlauf der Geschichte ist aber folgende: Den Kern der Geschichte bildet die Bewegung des Geistes, das Wesen des Geistes aber ist die Freiheit, Freiheit im Sinne des Beistosselbstseins, nicht im Sinne einer Wahlfreiheit, "Freiheit ist nur da, wo kein anderes für mich ist, das ich nicht selbst bin". Das Bewußtsein einer solchen Freiheit aber hat der Geist erst zu erringen, und dies eben ist es, was in der Geschichte ersolgt. "Die Weltzgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit"; ja als der Endzweck der Welt erscheint damit "das Bewußtsein des Geistes von seiner Freiheit".

Hier besonders kommt zur Geltung, daß der Aufstieg nicht in ruhigem Fortgang, sondern durch schroffe Gegensätze und härtesten Kampf hindurch erfolgt. "Die Entwicklung, die in der Natur ein ruhiges Hervorgehen ist, ist im Geist ein harter unendlicher Kampf gegen sich selbst. Was der Geist will, ist seinen eigenen Begriff zu erreichen, aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll von Genuß in dieser Entsremdung seiner selbst." "Die Entwicklung ist auf diese Weise nicht das harm- und kampflose bloße Hervorgehen,

#### Der Rern ber Weschichte

vie die des organischen Lebens, sondern die harte unwillige Arbeit gegen sich selbst."

So gewiß die Träger dieser Bewegung die Menschen sind, sie dient nicht ihrem Befinden, und nicht ihre Absichten sind es, welche ben Weltlauf bestimmen. Bielmehr sind die Menschen nur Mittel und Werfzeuge der Bewegung des Geifteslebens, sie dienen ihm auch dann, wenn sie nur ihre eignen Awede zu fordern glauben. "Sie bollbringen ihr Interesse, aber es wird noch ein Ferneres damit zustande gebracht, was auch innerlich darin liegt, aber das nicht in ihrer Absicht lag." "Die Leidenschaften zerstören sich gegenseitig, die Bernunft allein wacht, verfolgt ihren Awed und macht sich geltend." So spricht Hegel auch von einer "List" der Idee. Aus dem allgemeinen Getriebe aber heben sich als große Menschen solche hervor, welche die allgemeine Notwendigkeit zu ihrer eignen Lebensaufgabe machen. "Dies find die großen Menschen in der Geschichte, deren eigne partifularen Zwede bas Substantielle enthalten, welches Wille des Weltgeistes ist. Dieser Gehalt ist ihre wahrhafte Macht." Diese Menschen aber fommen nach Segel eben zu der Reit, welche ihrer bedarf. "Wir muffen überzeuat fein, daß das Wefen die Natur hat durchzudringen, wenn seine Zeit getommen, und daß es nur erscheint, wenn diese gekommen, und beswegen nie zu früh erscheint noch ein unreifes Bublifum findet." Wie Segel in bem allen ber weltgeschichtlichen Bewegung eine

Aberlegenheit gegen die Zwede der Individuen zuerkennt, so verlangt er auch für ihre Beurteilung einen anderen Standort als den der brivaten Doral. "Die Weltgeschichte bewegt sich auf einem höheren Boden, als der ist, auf dem die Moralität ihre eigentliche Stätte hat, welche die Brivatgefinnung, das Gewissen ber Individuen, ihr eigentümlicher Wille und ihre Handlungsweise ift: biese haben ihren Wert, Imputation, Lohn und Bestrafung für sich." "Die Taten der großen Menichen, welche Individuen der Weltgeschichte find, erscheinen so nicht nur in ihrer inneren bewußtlosen Bebeutung gerechtfertigt, sondern auch auf dem weltlichen Standpunkte. Aber von diesem aus muffen gegen welthiftorische Taten und beren Bollbringer sich nicht moralische Unsprüche erheben, benen sie nicht angehören. Die Litanei von Privattugenden der Bescheidenheit, Demut, Menschenliebe und Mildtätigkeit muß nicht gegen fie erhoben werden." Gewiß liegt in solchem Gedanken eine Wahrheit, aber die Art, wie Segel ihn überspannt, enthält augenscheinlich die Gefahr, die Moral der geistigen Kraft gänzlich unterzuordnen; er sah in der Moral nicht wie Kant die Quelle einer neuen Welt, sondern nur die subjettive Gesinnung des einzelnen, und daß diese nicht die bewegende Kraft der Weltgeschichte bildet, baran läßt sich nicht zweifeln. Wie hier, so ift überhaupt die Größe Segels eng mit starter Einseitigfeit verquickt; wer ihn richtig beurteilen will, hat beides miteinander gegenwärtig zu halten.

Die nähere Durchführung bes Grundgebankens hat darzutun, daß alle Mannigfaltigfeit des Geschebens ber Entwicklung bes Geiftes zum Bewußtsein der Freiheit dient. Das ist nun nicht wohl möglich ohne eine energische Zusammendrängung und vielfache Gewaltsamfeit, die Individualität des Geschehens findet bei weitem nicht ihr gebührendes Recht. Aber andererseits erweist sich eine gewaltige Praft in bem Bermögen, ausgebehnte Gebiete zu ftrenger Ginheit zusammenzufassen und mit fnappen, oft fehr treffenden Worten zu charafterifieren. Auch sei bei ber Beurteilung gegenwärtig. daß fich damals das Bild der Geschichte unvergleichlich enger und einfacher ausnahm als in der Gegenwart. Den Mittelpunkt bildete bort das Berhältnis bes Altertums zur Neuzeit durch das Christentum hindurch; bas Leben bes Drients mit all seinem Reichtum wurde als eine bloke Vorstufe angesehen, es war das die Reit des stolzen Gelbstbewußtseins Europas, die Zeit, der Europa als einziger Sit höherer Bildung galt, und wo man, um mit F. A. Bolf zu reden "Miaten und Afritaner als literarisch nicht kultivierte, nur zivilifierte Bolfer" von der höheren Bildung ausschloß. Demgegenüber hat Segel schon eine größere Weite.

Seinem Gesamtversahren gemäß zerlegt Hegel die Geschichte in drei Hauptperioden: das Bersenktsein des Geistes in die Natürsichkeit, das Heraustreten in das Bewußtsein seiner Freiheit (aber noch mit der unmittelbaren Natürsichkeit als einem Momente behaftet), das Gelbstbewußtsein und Selbstgefühl bes Wesens ber Beistigkeit. In ber näheren Entwicklung nimmt die Religion eine berporragende Stelle ein, erft die Anerkennung einer höheren Ordnung gibt nach Segel dem Menschen einen Wert bei sich selbst. So fagt er (zunächst im Sinblid auf die Reger): "Daraus, daß ber Menfc als das Höchste gesett ist, folgt, daß er keine Achtung bor fich felber hat, benn erft mit bem Bewußtsein eines höheren Wesens erlangt der Mensch einen Standpunkt, ber ihm eine wahre Achtung gewährt." In allen verschiedenen geschichtlichen Geftaltungen ber Religion bemüht fich Segel einen Bernunftgehalt aufzuweisen. "In jeder Religion ist göttliche Gegenwart, ein göttliches Verhältnis, und eine Philosophie der Geschichte hat in den verfümmertsten Gestalten ein Moment des Geistigen aufzusuchen." Aber zugleich tritt er aufs entschiedenste dafür ein, daß die Religion nur zufammen mit der geistigen Arbeit, nicht bon ihr abgelöst, segensreich wirken könne. In der Absonberung vermöge die Religion die Leidenschaften und Begierden nicht zu bezwingen. "Damit das Herz, der Wille, die Intelligenz wahrhaft werden, müssen sie durchbildet werden, das Rechte muß zut Sitte, zur Gewohnheit werben, die wirfliche Tätigfeit muß zu einem vernünftigen Tempel erhoben fein, ber Staat muß eine vernünftige Organisation haben, und diese macht erst den Willen ber Individuen zu einem wirklich rechtlichen. Das byzantinische Reich ift ein großes Beispiel, wie die

christliche Religion bei einem gebildeten Bolke abstrakt bleiben kann, wenn nicht die ganze Organisation des Staates, der Gesetze nach dem Prinzipe derselben rekonstruiert wird. Das Christentum war zu Byzanz in den Händen des Abschaums."

Die Höhe und den Abschluß der geschichtlichen Entwicklung sindet Hegel in der "germanischen Welt"; die Neuzeit habe hierdie Aufgabe, die Innerlichkeit des Geisteslebens, die durch das Christentum eröffnet, aber zunächst im Gegensaße zur Welt verblieben sei, dieser zuzusühren und ihre ganze

Weite damit zu durchdringen.

Das Ganze klingt in eine befriedigte, ja freudige Stimmung aus. "Die Entwickelung des Prinzips des Geistes ist die wahrhafte Theodizee, denn sie ist die Einsicht, daß der Geist sich nur im Elemente des Geistes befreien kann, und daß das, was gesichehen ist und alle Tage geschieht, nicht nur von Gott kommt, sondern Gottes Werk selber ist."

Im geistigen Schaffen, im Reich des "absoluten Geistes", wie Hegel es nennt, unterscheidet er drei Hauptgebiete: Kunst, Religion, Philosophie. Alle haben zum Inhalt dieselbe Wahrheit, aber sie stellen diese in verschiedener Weise dar und bilden dabei eine Stusenfolge. Die Kunst gibt die Wahrheit in der Form der sinnlichen Anschauung, die Religion in der der Vorstellung und des Gesühls, die Philosophie als die Vollenderin des Ganzen in der des reinen Denkens. In jedem der Gebiete aber wird eine Bewegung aus eigner Kraft und

sachlicher Notwendigkeit aufzuweisen gesucht, die durch Satz und Gegensatz verläuft. So treten alle Gebiete geistigen Lebens in dasselbe Licht und verdinden sich zu einem großen Ganzen, überall ist es der Gedankengehalt, der sie beherrscht und gestaltet; ob sie dabei ihre Individualität vollauf zu wahren vermögen, ob überhaupt das Leben damit nicht in eine zu enge Bahn geleitet wird, das ist eine andere Frage. Namentlich der Religion wird es hier schwer gemacht, eine Selbständigkeit gegen die Philosophie zu behaupten.

Indem Hegel das Schöne als "eine bestimmte Beise ber Außerung und ber Darstellung bes Wahren" faßt, stellt er die Aufgabe, überall einen Gedankengehalt aufzusuchen und alles künstlerische Schaffen von da aus zu verstehen; die Runft befreit durch ihre Darstellungen innerhalb der sinnlichen Sphäre zugleich von der Macht der Sinnlichkeit. Durch solches Verlangen eines Gehalts tritt Segel in einen geraden Gegensatz zu denen, welche die Form für das Wesentliche am Kunstwerk erflären und in ihr ben Grund bes Gefallens am Schönen finden. Segels Fassung enthält den Antrieb, die Runft mit dem Gangen des geiftigen Lebens in einen engen Zusammenhang zu bringen und auch in ihr eine ber Gesamtbewegung bes Geiftes entsprechende Entwicklung burch Sat und Gegensat aufzuweisen. Das hat er in Wahrheit burch ebenso ausgebreitete wie tiefeindringende Arbeit getan, feine Forschungen zur Afthetit find bas Bedeutendite. was unsere Literatur auf diesem Gebiete besitzt. Daß die Wirkung dieser Lehre oft minder günstig war, indem sie zum Aufstöbern eines Begriffes, eines "Grundgedankens" in den Kunstwerken drängte und dabei viel unerquickliches Käsonnement herborries, ist nicht ohne weiteres dem Denker selbst zur Last zu legen.

Besonders tief hat Hegels Arbeit in die Behandlung der Religion eingegriffen. Er bringt ihr die höchste Schätzung entgegen, er hat sich von fruh an mit ihren Problemen eifrig befaßt, auf feinem anderen Gebiet erreicht seine Sprache eine solche Wärme wie hier. Die Religion ist ihm im allgemeinsten Sinne "Beschäftigung mit Gott". Mis Tätigkeit tut fie nichts anderes als die Ehre-Gottes zu manifestieren, die Herrlichkeit desfelben zu offenbaren. Die Bölker haben bann bies religiose Bewußtsein als ihre wahrhafte Bürde, als ben Sonntag bes Lebens angesehen; aller Rummer, alle Sorge, diese Sandbank ber Zeitlichkeit, verschwebt in diesem Ather, es sei im gegenwärtigen Gefühl der Andacht ober in der Soffnung. In dieser Region des Beistes strömen die Lethefluten, aus benen Psyche trinkt, worin sie allen Schmerz versenft, alle Barten, Dunkelheiten ber Reit zu einem Traumbild gestaltet und zum Lichtglanze bes Ewigen verklärt." Seine wissenschaftliche Erörterung und Begründung der Religion hat sich zunächst nach zwei Richtungen hin zu rechtfertigen: einmal gegen eine bloß historische Behandlung, bann aber gegen eine Begründung ber Religion auf das Gefühl, wie Schleiermacher fie unternommen hatte. Der blog historischen Betrachtungsweise halt Segel entgegen, es sei ein unabweisbares Bedürfnis ber Gegenwart, bie Religion nicht auf bloge Autorität hinzunehmen, fondern "durch benkende Bernunft Gott zu erfennen". "Die Bernunft ift der Boden, auf dem die Religion allein zu Saufe fein kann." Auch könnten unmöglich der historische Glaube und die philosophische Forschung ruhig nebeneinander stehen bleiben. "Wäre das Erkennen der Religion nur historisch, so müßten wir folche Theologen wie Rontorbedienten eines Sandelshaufes ansehen, die nur über fremden Reichtum Buch und Rechnung führen. die nur für andere handeln, ohne eigenes Bermögen zu bekommen." Auch sei es eine Berkehrung der Philosophie, sie als nur mit der Welt befaßt, als "Weltweisheit" und göttlichen Dingen fremd darzustellen, im Gegenteil habe die Philosophie Gott zum Gegenstande und eigentlich zum einzigen Gegenstande: "Auch die Philosophie hat keinen anderen Gegenstand als Gott, und ift so wesentlich rationelle Theologie, und als im Dienst der Wahrheit fortdauernder Gottesdienst." Es fei babei freilich nicht bergeffen, daß Segel ben Gottesbegriff ganz im Sinne seiner eignen Philosophie versteht und damit die ganze Religion wesentlich umgestaltet. "Gott ist bas an und für sich schlechthin Magemeine."

In anderer Richtung bekämpft Segel bie Be-

gründung der Religion auf das bloße Gefühl, wobei er aber die eigentümliche Fassung des Gefühls bei Schleiermacher verkennt und diesem in seiner Kritik entschiedenes Unrecht tut. Die Zurücksührung des Glaubens auf das Gefühl würde, so meint er, jenen ganz subjektiv machen, das Gefühl habe den zufälligsten Inhalt, "es sproßt die königlichste Blume auf demselben Boden neben dem wuchernosten Unkraut auf". Nach Hegel empfängt das Gefühl seine Wahrheit erst durch den Gedanken: "Der wahre Nerv ist der wahrhafte Gedanke; nur wenn er wahr ist, ist das Gefühl auch wahr." Damit wird das Gefühl nicht verworsen, aber es hat seinen wahrhaften Inhalt erst von der Philosophie zu empfangen.

Der Inhalt der Religion ist nun bei Segel, wie sich schon zeigte, berselbe wie der ber Philosophie, nur gibt die Religion die Wahrheit in der Form ber Borstellung, die Philosophie in der Form bes Begriffs, des reinen Denkens; bort stehen die einzelnen Säte als Tatsachen unmittelbar nebeneinander, hier werden fie als zusammenhängend und notwendig dargetan. Die Religion ist für alle Menschen, nicht aber die Philosophie. So hat benn die Philosophie "die Vernunft zu verföhnen mit ber Religion und diese in ihren mannigfaltigen Gestaltungen als notwendig zu erkennen". Der gemeinsame Inhalt von Philosophie und Religion ift nach Hegel, "fich als einzelner als bas Allgemeine zu feten und sich als einzelner aufhebend fein wahrhaftes Selbst als das Allgemeine zu finben"; so wird Religion "Beziehung des Geistes auf den absoluten Geist"; da aber diese Beziehung schließlich innerhalb des absoluten Geistes liegt, das Endliche letzthin in Gott ist, so ist Religion im höchsten Sinne nicht ein Berhältnis des Menschen zu Gott, sondern ein Berhältnis Gottes zu sich selbst. "Gott setzt das andere und hebt es auf in seiner ewigen Bewegung." Die Religion ist letzthin "die Idee des Geistes, der sich zu sich selbst verhält, das Selbstbewußtsein des absoluten Geistes". Durch den Weltprozeß hindurch erfolgt hier eine Selbstersasung und Selbstvollendung Gottes, wie denn Hegel auch geradezu sagt: "Ohne Welt ist Gott nicht Gott."

Diefe "Religion bes absoluten Geiftes" fucht bann Segel als identisch mit dem Christentum, als eine Erhebung bes Chriftentums zu voller philosophischer Klarheit nachzuweisen; die christliche Lehre von der Erlösung durch ein Eingehen Gottes in die Belt, bon einem Ausgehen und Burüdkehren zu sich selbst, ist dabei der verbindende Gedanke. große Künstlichkeit dieses Verfahrens ist nicht zu verfennen, boch werden zugleich bedeutende Gedanken entwidelt. Ein solcher ist, entsprechend ber Segelschen Art bom Ganzen ber zu verstehen, daß auch in der Religion an der einzelnen Stelle nichts geschehen kann, was nicht im Ganzen begründet und bon bort zugeführt ift. "Daß ber Begenfat an fich aufgehoben ist, macht die Bedingung, Vorausjetung aus, die Möglichkeit, daß das Subjekt auch für sich ihn aufhebe." "Nur vermittels dieses Glaubens, daß die Berföhnung an und für sich und gewiß vollbracht ift, ist bas Subjett fähia, imstande, sich selbst in diese Einheit zu seten. Diese Bermittlung ift absolut notwendig." Ferner verficht Begel mit großer Entschiedenheit die Unabhängigkeit der Substanz der Religion von sinnlichen Zeichen und Wundern. "Die Beglaubigung des Sinnlichen, sie mag einen Inhalt haben, welchen sie will, bleibt unendlichen Einwendungen unterworfen"; "was für den Geist Wahrheit haben, was er glauben foll, muß nicht sinnliches Glauben fein; was für den Beist wahr ift, ift ein solches, für welches die sinnliche Erscheinung heruntergesett wird. Indem der Geist vom Sinnlichen anfängt und zu diesem seiner Bürdigen tommt, ift sein Berhalten gegen das Sinnliche zugleich ein negatives Berhalten." So ist die sinnliche Geschichte für den Beift nur Ausgangspunkt, über ben es fortzuschreiten gilt. Ferner bringt Segel auch in biesen Musführungen stets barauf, die Religion als eine Sache nicht der Vergangenheit und des gelehrten Wiffens, fondern der lebendigen Gegenwart zu behanbeln. "Was ber Beift tut, ift feine hiftorie; es ift ihm nur um das zu tun, was an und für sich ist, nicht Bergangenes, sondern schlechthin Brafentes."

So enthält auch Hegels Religionsphilosophie wertvollste Anregungen. Aber daß diese Religion eines Ausgehens und Zurücksehrens der Gottheit zu sich selbst der christlichen Religion nur durch recht künstliche Deutung gleichgeseht werden kann, dar-

an läßt sich nicht zweiseln; alle Größen sind dabei verschoben, alles ist vom Moralischen ins Intellektuelle umgedeutet.

Den Gipfel des Lebens findet Segel in der Philosophie, sie ist eine Erfassung ber Wahrheit in ber Form bes Denteus, fie ift "ber fich in Geiftesgestalt wissende Geist oder das begreifende Wissen". Ihre Entwicklung aber liegt in ihrer Geschichte, fie ift nichts besonderes neben diefer. Rur muß die Beschichte in ein Ganzes zusammengefaßt und vom Gedanken durchleuchtet werden. Die Lehren ber einzelnen Denker sind nicht bloße Meinungen und Einfale ber Individuen, sondern in dem, was an ihnen wahr ift, sind fie notwendige Stufen bes Gebankenprozesses. Diese Überzeugung brangt bahin, ben Blat jeder einzelnen Leistung innerhalb bes Ganzen aufzusuchen, sein Bervorgeben und sein Einmunden in das Ganze barzustellen, auch bei ben einzelnen Denkern in aller Mannigfaltigkeit eine Hauptidee zu erkennen und diese mit voller Klarheit herauszuheben; alles Nebenfächliche wird babei energisch abgestreift. Der Fortschritt ber Bewegung erfolgt aber wieder nach dem Gefete bes Gegensates, mittels eines hindurchgehens durch These und Antithese, bis endlich eine allumfassende Sonthese gewonnen wird. Diese glaubt Begel aber in der Gegenwart erreicht. So kann es nicht als vermessen erscheinen, bon hier aus ben gangen Bereich der Vergangenheit aufzuhellen und den Bahrheitsgehalt ieder besonderen Leistung fest-

### Der Rern ber Weichichte

tvie die des organischen Lebens, sondern die harte unwillige Arbeit gegen sich selbst."

So gewiß die Träger dieser Bewegung die Menschen sind, sie dient nicht ihrem Befinden. und nicht ihre Absichten sind es, welche ben Weltlauf bestimmen. Bielmehr find die Menschen nur Mittel und Werfzeuge der Bewegung des Geisteslebens, sie dienen ihm auch dann, wenn sie nur ihre eignen Zwede zu fordern glauben. "Sie vollbringen ihr Interesse, aber es wird noch ein Ferneres damit zustande gebracht, was auch innerlich darin liegt, aber das nicht in ihrer Absicht lag." "Die Leidenschaften zerstören sich gegenseitig, die Bernunft allein wacht, verfolgt ihren Awed und macht sich geltend." So spricht hegel auch bon einer "Lift" der Idee. Aus dem allgemeinen Getriebe aber heben sich als große Menschen solche hervor, welche die allgemeine Notwendiakeit zu ihrer eignen Lebensaufgabe machen. "Dies find die großen Menschen in der Geschichte, deren eigne partifularen Amede bas Substantielle enthalten, welches Wille des Weltgeistes ift. Dieser Gehalt ist ihre wahrhafte Macht." Diese Menschen aber kommen nach Segel eben zu ber Zeit, welche ihrer bedarf. "Wir muffen überzeugt fein, daß bas Wefen die Natur hat durchzudringen, wenn seine Zeit gefommen, und daß es nur erscheint, wenn diese gekommen, und beswegen nie zu früh erscheint noch ein unreifes Bublifum findet." Wie Begel in bem allen ber weltgeschichtlichen Bewegung eine

faltigkeit einem einzigen Grundgebanken bient, jo scheint die Sache damit auf ein schroffes Entweber - Ober zu kommen: entweber völlige Billigung ober völlige Ablehnung. Die nähere Erörterung dieser Frage ist eine Sache der Philosophie, sie wird dabei die Mahnung Segels gegenwärtig zu halten haben, daß Shiteme nur durch Shiteme zu widerlegen find. — Unsere Würdigung kann sich nur an die geschichtlichen Wirkungen halten, diese aber waren unbestreitbar groß. Die hier mit gewaltiger Energie erhobene Forderung, eine den Meinungen und Aweden der Menschen überlegene sachliche Wahrheit anzuerkennen und ihren Forderungen nachzukommen, sich in die Dinge selbst zu versetzen und fie aus sich selbst zu verstehen, hat stärkend und erhöhend auf die geistige Arbeit gewirkt. Die Boranstellung bes Ganzen vor alles Einzelne, bas Sehen vom Ganzen her, hat der wissenschaftlichen Forschung fruchtbare Anregungen gegeben, indem fie überall auf ein Begreifen bes Einzelnen aus den Zusammenhängen brang und die Individuen als einen Ausbruck ihrer Reit zu verstehen suchte: fie hat noch mehr auf politischem und sozialem Gebiet gewirkt, indem sie die Aufgabe des Ganzen bor alle Interessen der Individuen zu stellen und die Macht wie den Wirkungsfreis des Ganzen zu steigern antrieb; aus Segel haben nicht nur die sozialbemotratischen Theorien geschöpft (Marr, Engels, Laffalle), man tann fagen, daß feine Auffassung den geistigen hintergrund des gesamten sozialen Wirkens bes modernen Staates bilbet. Daß

### Hegels Rachwirtung

Hegel in aller Mannigfaltigkeit bes Nacheinanber eine burchgebende Bewegung aufwies, in ihr einen Fortschritt aus eigener Kraft versocht, alle Erscheinungen in ein Verhältnis gegenseitiger Bebingtheit brachte, alles sich gegenseitig suchen, tragen, förbern ließ, das hat nicht nur im Ergebnis vieles gewinnen lassen, es hat auch die Art des Denkens aeschmeibiger und flüssiger gemacht, es hat ihm eine freiere Stellung zum Stoffe gegeben. Daß Hegel die ungeheure Macht ber Verneinung im menschlichen Leben, die aufrüttelnde und neitertreibende Macht des Widerspruches in ihm villauf zur Anerkennung brachte, das hat einen großen Ernst in die Behandlung der Dinge gebracht, aber da seinem Rein immer auch ein Ja gegenwärtig war, zugleich eine innere Erhebung. Es ist ein großartiger Berfuch, in der Wirklichkeit durch Schmerz und Leid hindurch das Walten einer Vernunft zu enthüllen. ein großartiger Bersuch auch, mit voller Hingebung an die Bewegung der Zeit eine Betrachtung zeitüberlegener Art zu verbinden und damit den Lebensbrang bei sich selbstzur Ruhe zu bringen. Wohl ist hier das lette Riel eine Versöhnung mit dem Ganzen ber Wirklichkeit, aber diese fordert eine so völlige Umwandlung bes nächsten Anblicks der Dinge und toftet so viel Arbeit und Opfer, daß sie mit dem landläufigen Optimismus nicht das mindeste gemein hat.

Hegel hat immer darauf gedrungen, die Philosophie nicht als das Werk der bloßen Individuen, sondern als einen Ausdruck der Zeit, als eine Offenbarung ihres Strebens und Wollens zu versiehen. Auch von seiner eigenen Philosophie läßt sich sagen, daß sie Hauptbewegungen der Zeit die höchste wissenschaftliche Fassung gibt. Die Neuzeit bekennt die höchste Schähung des Denkens und Erkennens, dei Hegel wird es zu weltschaffender Macht erhoben und soll wie ein Sauerteig alle Verhältnisse durchdrittsglauben, dei Hegel erhält er die kiesste Fortschrittsglauben, dei Hegel erhält er die tiesste Rechtsertigung aus dem Ganzen einer großen Gedankenwelt; die Neuzeit enthält einen kräftigen Lebenstrieb, von ihm aus sieht sie Vernunft in die Welt hinein und neigt zur Bejahung des Lebens; diese Bejahung kann keinen großartigeren Ausdrucksinden, als sie bei Hegel gefunden hat.

Das alles hat auch eine Gegenseite. Punkt für Punkt ist es Zweiseln und Einwendungen ausgesetzt; diese möge jeder bei sich selbst erwägen und danach seine Stellung zu Hegel nehmen. Das aber läßt sich von allen verlangen, daß sie auch ihm selbst gegenüber die Forderung erfüllen, die er uns immer von neuem ans Herz gelegt hat: aus dem Ganzen zu sehen und die Dinge nicht nach einem fremden Maßstad zu messen, sondern sie aus ihrem eigenen Wollen und Wesen zu verstehen.

# Zeitgenossen Hegels

## 

Alus der Reihe der deutschen Denker haben wir nur eine beschränkte Auswahl geboten, wir glaubten uns dabei an diesenigen halten zu sollen, von denen eine Kraft der Lebensbesahung ausgeht, und die damit zu weiteren Kreisen sprachen, nicht bloß zur gelehrten Zunst. Aber es bleibe nicht unerwähnt, daß neben den geschilderten Denkern in der Bewegung, die mit Kant begann, andere hervorragende Männer stehen, die, ebenfalls Joealisten, entweder andere Wege gingen oder in ihrem Wirken nicht so weite Kreise gewannen. Wenigstens einige davon seien hier angeführt.

Waren die Denker, die wir schilberten, an erster Stelle damit besaßt, große Weltbilder zu entwerfen und von ihnen her das menschliche Leben zu deuten, so widerstand Herbart entschieden dieser "tosmischen" Art, mit eindringender Schärse und Klarheit durchsorschte und zergliederte er in unermüdlicher Arbeit das menschliche Gedankengewebe, suchte er mehr Anknüpfung an das unmittelbare Seelenleben und wies in ihm einsache Gesehe, seste Verkettungen, durchgehende Ausammenhänge auf; erhat damit namentlich der Erziehungssehre wertvollste Dienste geleistet. Herbart ist es, welcher der Päd-

### Beitgenoffen Begels

agogik zuerst eine eigene Begriffswelt schuf und sie damit erst zu einer strengen Wissenschaft erhob. Sein Einsluß geht in dieser Richtung durch die ganze gebildete Welt.

So verschieden die von uns betrachteten Denker waren, fie gelangten schließlich alle zu einer Lebensbejahung, sie alle glaubten mit Sicherheit eine Bernunft unserer Wirklichkeit bartun zu können. Dem widerspricht mit großer Energie und in trustallflarer Sprache Schopenhauer, insbesondere bilbet er ein volles Gegenstück zu Segel. Suchte Segel alle Manniafaltiakeit durch die Arbeit des Denkens zu verketten und die Welt in ein wohlgegliedertes Begriffsreich zu verwandeln, so folgt Schopenhauer dem unmittelbaren Eindruck und der nächsten Empfindung der Dinge, weniger ein logiiches Gefüge als eigentümliche Stimmungen halten mit starten Schwingungen seine Gebankenwelt zusammen: wollte Segel das Wirkliche durchweg als ein Bernünftiges erweisen und burch das Denken mit der Welt verföhnen, fo steht Schopenhauer ganz und gar unter bem Eindruck einer tiefen Unvernunft des Daseins und weiß sie backend zu schildern: als höchste Aufgabe der Philosophie erscheint hier die, eine Befreiung von dieser elenden Wirklichkeit, eine Erlösung einzuleiten. Damit treten gang andere Geiten der Belt in den Bordergrund: es wird namentlich das Dunkle, das Triebhafte, das Unbewußte in ihr hervorgekehrt: das Böse erscheint hier nicht als eine bloße Minde-

### Die Pädagogik. Schopenhauer. Fries

rung des Guten, sondern als eine positive Macht; mehr Geheimnis umhüllt damit den Kern der Wirklichkeit. Ein Zusammenhang mit der Romantik ist unverkenndar, nur ist hier alles mehr ins Negative, aber auch ins Gewaltige gewandt. Indem eine Tiese hinter der Welt, eine völlig andere Art des Seins mehr geahnt als wissenschaftlich ergrissen wird, ersolgt ein entschiedener Bruch mit einer niederen Lebensgier und den Gütern, die sür sie gelten, es ersolgt eine kräftige Aufrüttelung, eine gänzliche Umkehr wird gesordert, eine Annäherung an eine religiöse Lebensgestaltung vollzogen.

Auch des edlen Fries sei gedacht, der die Kantische Erkenntnissehre zur Psychologie in engere Beziehung setze, nach Wissen, Glauben und Ahnen drei Arten des Erkennens und zugleich drei Hauptgebiete des Lebens voneinander schied und sedes in seiner Sigentümlichkeit zu würdigen suchte, der dabei Religion und Kunst in enge Verbindung brachte. Bei aller Zartheit der Empfindung war er zugleich ein sester Charakter, ein tapserer Vorkämpser deutscher Einheit.

Endlich sei auch das nicht vergessen, daß der philosophischen Bewegung die Führer der deutschen Erziehung getreulich zur Seite standen, daß sie den beutschen Ivalismus nach einer besonderen Richtung hin auß glücklichste entwickelt haben. Sie alle waren einig in der allgemeinsten Fassung des Erziehungsideales. Der Mensch soll nicht für

### Beitgenoffen Begels

einen außer ihm liegenden Zwed, sondern er soll für fich felbst und zwarzur Gelbsttätigfeit, zur Berjonlichkeit erzogen werben. Darin liegt zugleich die Unerkennung des Selbstwertes und der Überlegenheit einer Innenwelt, auch eine eigentümliche Schätzung menschlicher Güter; auch wächst in diesen Zusammenhängen die Bedeutung der Erziehung und des Unterrichts weit über die gewöhnliche Fassung hinaus. Denn sie beschränken sich nun nicht mehr darauf, den vorhandenen Kulturbesit dem neu heranwachsenden Geschlechte mitzuteilen, sondern sie möchten im Ruruckgeben auf die ersten Anfänge, die das Leben im uriprünglichen Aufquellen zeigen, ben Gesamtstand ber Menschheit zu größerer Einfalt und Wahrheit führen, sie bekampften die "Fremdheit der Bildung" (Fröbel), fie suchten die Grundüberzeugungen aus dem Leben felbst zu entwideln; fo fah Beftalozzi im "reinen menfchlichen Befühl für Dank und Liebe die Quelle des Glaubens" und schöpfte aus dem "reinen Rinderfinn der Menschheit" die Hoffnung ewigen Lebens. Demnach haben diese Männer als Reformatoren der Erziehung zugleich zur Veredlung des Lebens gewirkt und gehören daher auch in die Reihe der deutschen Mealisten.

### Rücklick und Ausblick

## 

Die deutschen Idealisten waren teineswegs bloke Linder ihrer Zeit, Dolmetscher ihres Strebens, sie fühlten sich vielmehr mit jener oft in schroffem Widerspruch, sie haben sie oft hart gescholten und baben sich in ihrem Wirken weit über sie erhoben. Aber wenn ihre Lösung der Probleme den Durchschnitt der Reit weit überstieg, so empfingen sie die Probleme aus der geistigen Atmosphäre, die sie umfing, sie stehen insofern doch mit ihrer Zeit in Rusammenhang. Es war das aber eine Zeit, die vorwiegend mit dem Individuum und seiner Erhöhung beschäftigt war, die in Kunst, Literatur und Philosophie den Hauptinhalt des Lebens sah und zugleich über die sichtbare Welt hinaus zu einer unsichtbaren strebte; diese Zeit hatte wenig Einsicht in die Natur und vermochte wenig ihr gegenüber, auch die politischen, sozialen, ökonomischen Berhältnisse enthielten damals wenig, was aufstrebende Geister anziehen konnte. Bei aller Größe, welche eine so geartete Zeit auf ihren Höhepunkten erreichte, und bei aller Berinnerlichung, die sie dem gemeinsamen Leben brachte, ist bei ihr eine starke Einseitigkeit nicht zu verkennen; einem gesunden und fräftigen Bolt konnte dies Leben auf die Dauer unmöglich genügen.

So tam benn ein Umschlag zur sichtbaren Welt und bemächtigte sich ber Gemüter. Es kann etwa die Zeit um 1830 als ber Punkt gelten, wo bie Bendung deutlich hervortritt. In der Weltanschauung verdrängt die Naturwissenschaft mehr und mehr die Philosophie, und aus der Naturwissenschaft geht die Technik hervor, welche das gesamte Leben des Menschen wesentlich umgestaltet, es bereichert, fraftigt, beschleunigt, geradezu neue Menschen bildet. Wohl gingen mit den großen Erfolgen große Brobleme Sand in Sand - benken wir nur an die soziale Frage —, aber wie die Erfolge, so ketten auch die Probleme den Menschen immer fester an die sichtbare Welt und gewinnen ihr seine Rraft und seine Gesinnung. Ferner entwickelt das menschliche Zusammensein Fragen und Aufgaben bedeutenoster Art: politische Freiheit, nationale Einheit und Gelbständigkeit, möglichfte Sebung alles bessen, was menschliches Angesicht trägt, beherrschen und bewegen die Gemüter. Dazu die Beziehungen und ber Rampf ber Nationen, bas Streben von Sandel und Industrie, die ganze Welt zu umspannen; in dem allen ift die sichtbare Welt dem Menschen unvergleichlich mehr geworden; die Deutschen aber haben sich an dieser Bewegung nicht nur eifrig beteiligt, sondern sie find immer mehr in die erste Linie getreten und haben sich dadurch viel Neid und Saß mißgunstiger Nachbarn zugezogen.

Solches Wirken zur sichtbaren Welt war kein Abfall ber Deutschen von ihrer echten Art, wie die

#### Die Wendung zur sichtbaren Welt

Gegner es dazzustellen lieben, sondern man braucht nur einen flüchtigen Blick auf die ältere deutsche Geschichte zu wersen, auf die Blüte der deutschen Städte, auf Hanse und Ritterorden, um zu sehen, wie tlichtig und leistungsfähig die deutsche Arbeit war, wie großartig sich das deutsche Wirken auch in der sichtbaren Welt ausnahm. Nur besondere geschichtliche Ereignisse haben diese Seite unseres Wesens zeitweilig zurückgedrängt und uns die sichtbare Welt als minder bedeutend dargestellt. Wenn wir das nun glücklich überwunden haben und wieder mit frischer Kraft und freudigem Nut die sichtbare Welt ergreisen, so werden wir damit uns selbst nicht untreu, sondern wir nehmen eine zeitweilig verklmmerte Seite unseres Wesens wieder auf.

Aber es bleibt eine Gefahr, die Gefahr, daß dics Neue uns ausschlieklich beschäftige, die Richtuna des Lebens allein bestimme, die Innerlichkeit, die bisher unser Stolz und unsere Größe bildete, zurücktänge ober doch minder schätzen lasse: es besteht oder bestand die Gefahr einer Störung des Gleichgewichts unseres Lebens. die Gefahr eines Abhängigwerdens vom Aukeren. eines Berkummerns unserer Seele, eines Materialismus in der Gestaltung des Lebens und schließlich auch in ber Weltanschauung. So waren für einige Zeit auch die großen Bealisten sehr in den Hintergrund getreten, sie erschienen vielen als bloke Schwärmer, die bei aller geistigen Kraft das Streben doch in die Jrre führten. Auch baaeaen ist aber bald ein Rudschlag gekommen,

benn das deutsche Bolf, das Bolf des Gemütes, fann seine Innerlichkeit nicht lange verleugnen: jo kam ichon bor bem Krieg eine Bewegung ju ihrer Berftärfung auf, und die Aufgaben und Erfahrungen des Krieges haben das weiter geförbert. Denn für seinen Aufruf zu hochsten Leis stungen und fein Auferlegen schwerfter Opfer kann er die Gesinnung des ganzen Menschen nur gewinnen, wenn diese hohe Ziele einer unsichtbaren Belt anerkennt und andere Güter in Ehren hält als die der sinnlichen Lebenserhaltung. Wer aus ganzer Seele willig und freudig Tag für Tag fein Leben für das Baterland in die Schanze schlägt, der hat mehr Mealismus als alle Philosophie zu geben vermag. Aber gerade weil er für sich selbst des Grundgedankens gewiß ist, wird er gern Gesinnungsgenoffen suchen, die ihm eine Befräftigung und weitere Ausführung jenes Gedankens berheißen: solche aber findet er in den Trägern des deutschen Mealismus.

Sehen wir, wie sie uns erscheinen, wenn wir sie heute betrachten und zu unseren eigenen Aufgaben in Beziehung sehen. Daß wir sie jeht aus einer gewissen Ferne sehen, macht es uns möglich, von allem Kleinen und Bloßmenschlichen abzusehen, das auch ihnen anhastet, die unterscheidenden Züge vor den gemeinsamen zurückzustellen oder sie doch ihnen unterzuordnen; die einzelnen Leistungen verbinden sich uns mehr zu einer Gesamterscheinung, als es in der eigenen

#### Der Menich fein bloges Raturwesen

Beit geschehen konnte, wo die Unterschiede stärker empfunden wurden und leicht zu schroffem Gegensatz führten.

Me die Männer, die wir betrachteten, stehen zu der Überzeugung — und das eben macht sie zu Roealisten —, daß der Mensch, wenn auch aus ber Natur erwachsen, mehr als ein bloßes Naturwesen ist, und dak sein Leben nicht in die natürliche Selbsterhaltung aufgeht, daß vielmehr in ihm eine neue Stufe der Wirklichkeit durchbricht, eine neue Welt erscheint, ihm eine eigentümliche Würde und Größe verleiht und seinem Handeln hohe Ziele vorhält. Das aber, was nach ihrer Überzeugung den Menschen veredelt und deutlich von aller Natur abhebt, ist die Freiheit, das Bermogen einer Gestaltung bes Lebens aus Selbsttätigkeit; sie fassen diese Freiheit verschieden, indem sie bald mehr als Willensentscheidung, bald mehr als geistige Bewältigung der Wirklichkeit verstanden wird: darin aber sind sie alle einia, dak in der Freiheit eine neue Ordnung der Dinge erscheint, die dem Leben einen neuen Inbalt gegenüber dem nächsten Dasein gewährt und aus ihm eine neue Welt geistiger Größen und Güter hervorgeben läft. Es ist das Teilhaben an dieser Welt, ia das Miterzeugen dieser Welt, was den Menschen weit über die Grenzen der Natur hinaushebt, ihm ein ursprüngliches und unendliches Leben eröffnet. Die neue Welt, die so aus geistiger Arbeit aufstieg, blieb ienen Männern aber nicht getrennt von der nächsten Welt, vielmehr bestanden fie eifrig barauf, fie mit biefer in enge Berbinbung zu bringen und diese erhöhend und perebelnd möglichst in sie hineinzuziehen; dabei famen freilich die Denker zu einem verschiedenen Ergebnis, ben einen verblieb ein Gegensat und bamit eine große Spannung, die anderen glaubten, die neue Stufe zu einem reinen Siege bringen und dadurch eine volle Berföhnung mit der Wirklichkeit erreichen zu können, aber gemeinsam ist allen das Zusammenbringen und Aneinanderhalten zweier Welten, gemeinsam bas freie Schweben ber geiftigen Arbeit zwischen, ja über beiben Welten, gemeinsam bas Streben, die höhere Belt jum Siege über bie niebere ju bringen, gemeinsam die Berwandlung bes Lebens in ein Wirken und Schaffen größten Stiles, gemeinsam die Sochschätzung der Tat. Ein hochgemutes Wirfen gibt bem Ganzen bes menschlichen Lebens und Seins einen hohen Wert; so wenig jene Denter an bem borgefundenen Stande ber Dinge Gefallen fanden, fo viel hemmung, Dunkel und Schmerz fie in ihm erkannten, die geistige Arbeit fühlte sich allem Widerstand gewachsen, ja überlegen, und alle Schwere bes Kampfes, aller tiefe Ernst hemmte nicht einen freudigen Lebensmut, nicht ein festes Vertrauen auf einen Sinn bes Lebens und eine Bedeutung menschlicher Arbeit.

Mes miteinander ergibt einen eigentümlich deutschen Joealismus, der sich vom indischen wie

### Indischer und griechischer Ibealismus

vom griechischen aufs deutlichste unterscheidet. Der indische Mealismus erklärt die aanze Welt mit ihrem rast- und sinnlosen Wandel für ein Reich bes Scheins, an ben sich bas Herz bes Menschen nicht hängen bürfe, er eröffnet, im Gegensat dazu, eine Einheit göttlichen Seins, in der eine unwandelbare Ruhe herrscht und der wilde Lebensbrang erlischt. Hier gibt es keine Rurlickwendung zur Welt und keinen Berfuch, fie für die Bernunft zu gewinnen, im besonderen ben Stand der Menscheit durch die Arbeit der Weltgeschichte zu heben. — Der griechische Joealismus bagegen sieht in der Welt ein wunderbares Runstwerk, einen herrlichen Rosmos, dessen Anichauung reinstes Glück verheißt; wohl bedarf es zu ihrer Erringung energischer geistiger Arbeit. aber diese hat nur Borhandenes aufzudeden, nicht eine Wandlung herbeizuführen. Denn so gewiß der einzelne immer wieder zur Höhe jener Anschauung aufklimmen muß, die Welt als Ganzes bedarf keiner Beränderung, in unbeirrtem Rhythmus des Steigens und Fallens verläuft hier das Leben des Alls von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch hier entsteht keine Geschichte, keine weltgeschichtliche Arbeit. — Anders im deutschen Leben. Eine neue Welt steigt ihm auf, eine Welt der Freiheit und Tat, eine Welt selbständiger Innerlichteit, sie ist in sich selbst begründet, nicht auf fremde Hilfe angewiesen, aber sie hat sich dem Menschen erst voll zu entwickeln, und sie kann bas nicht, ohne mit der vorgefundenen Welt in Beziehung zu treten. sie weiterzubilden, sie möglichst in sich aufzunehmen. So gibt es unendlich viel zu tun, es gilt die Ausbietung aller Krast, es gilt einen gewaltigen Kamps; damit gewinnt auch die Geschichte, sowohl von innen heraus als im Verhältnis des Menschen zu seiner Umgebung, den höchsten Wert, die Welt wird zur Werkstatt des Geistes.

Solcher Zusammenhang ergibt auch eine eigentümliche Schätzung ber Lebensauter. Allen Arten bes Mealismus, bem indischen, griechischen, beutichen, ist gemeinsam die Erhebung über die Güter der sinnlichen Lebenserhaltung und des sinnlichen Lebensgenusses, überall hebt sich ein Gutes als unbedingter Selbstwert von dem Rüblichen und Angenehmen des bloken Menschen ab. Aber dies Gute gewinnt dem deutschen Mealismus dadurch einen eigentümlichen Charafter, daß hier die Belebung felbständiger Innerlichkeit, die ethiiche Tat, die Treue der Singebung an bas Wert bes Ganzen die höchste Schätzung erhalt. Die Führer des Mealismus geben dem einen verichiebenen Ausbrud, aber im Grunde fteben fie alle zu bem Bekenntnis Kants: "Es ift überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu benken möglich, was ohne Einschränfung für gut könnte gehalten werben, als allein ein guter Wille." Go feben fie in biefem allein das, was unfer menschliches Leben bei aller Mühe und Arbeit lebenswert macht, ja es über ben gangen Bereich von Mühe und Arbeit hinaus

### Der beutsche Joealismus

hebt. Zugleich gewinnt hier der Gedanke der Bflicht eine überragende Stellung. Die geistige Bewegung, welche unfer Leben von den Riederungen zur Sobe führt, den Menschen zum Menschen macht, ist nicht eine Privatangelegenheit des Individuums, und sie entwickelt sich nicht in bequemem Fortgang aus dem gegebenen Stande heraus, sondern sie hebt den einzelnen in große Rusammenhänge und hält ihm deren Aufgaben als heilige Forderungen vor. Aber diese Forderungen werden ihm kein drückender Awana, da er als geistiges Wesen jene Rusammenhänge in seinen eigenen Willen aufnimmt und daher im Grunde nicht fremden Geboten, sondern seiner eigenen Entscheidung folgt; der Gehorsam selbst und er vor allem bekundet hier seine Freiheit.

Wie der deutsche Jdealismus die Moral eigentümlich gestaltet, so hat er auch ein eigentümliches Berhältnis zur Religion. Sie ist ihm ein wesentliches Stück, ja der innerste Kern des Lebens. Denn wie könnte der Mensch den Ausbau einer neuen Welt unternehmen und sie in einen unerbittlichen Kampf mit der ganzen Umgebung sühren, wüßte er sich nicht von überlegener Macht getragen und geleitet, empfände er nicht alles, was in seinem eigenen Leben wahrhaft groß und edel ist, als ihr Werk, ihre Gabe und Gnade? Ohne Religion sindet die dem Deutschen unentbehrliche Innerlichseit nicht den Weg zu einer Innerwelt und zugleich keine Besessigung, all sein Stre-

ben zur Sohe ichwebt bann haltlos in leerer Luft. Aber eben weil der deutsche Idealismus die Religion so eng mit dem Leben verbindet, muß er darauf bestehen, daß sie sich von diesem aus entwidele und fich in seiner Forderung erweise. Der deutsche Idealismus verlangt eine Begründung ber Religion auf das, was jedem unmittelbar gegenwärtig ist und sich von ihm erleben läßt, er bindet die Religion nicht ftarr an die Satungen der Bergangenheit, er verlangt eine Gestaltung aus lebenbiger Gegenwart, einer Gegenwart freilich nicht des wechselnden Augenblicks, sondern eines zeitüberlegenen Schaffens. Go gewiß ber deutsche Idealismus ferner die unsichtbare Welt der Religion über die fichtbare Welt hinaushebt, er will keine Absonderung von ihr, die Weltüberlegenheit bedeutet ihm nicht eine Flucht vor der Belt; nach seiner Überzeugung gilt es, bas Göttliche auch in dieser Welt fraftig zur Wirfung zu bringen und "Ewigdauerndes zu verflößen in das irdische Tagewert".

Wenn in dem allen der deutsche Jdealismus eine durchaus eigentümliche Lebensgestaltung versicht, so verleiht er der gemeinsamen Grundüberzeugung recht verschiedene Gestalten, er bildet sie nach sehr verschiedenen Richtungen aus: die einen sinden den Schwerpunkt des Lebens in der Richtung der Gesinnung und der moralischen Halturaufdau mit seiner sachlichen Arbeit; der eine stellt

### Der Reichtum bes beutschen 3bealismus

bas praktisch-politische Leben, der andere die Kunst, der andere die Religion voran; jeder einzelne aber hat in sein Wert seine ganze Persönlichkeit hineingelegt und gibt seiner Arbeit die Wucht einer geistigen Selbsterhaltung. Jeder hat dabei seine Eigentümlichkeit auch seiner Sprache mitgeteilt, ihr einen hohen Schwung und einen ausgeprägten Charakter gegeben, jeder einzelne spricht zu uns in einer unvergleichlichen Weise, jeder vermag zu uns ein persönliches Verhältnis zu gewinnen. Dieser Reichtum ist ein großer Vorzug des deutschen Joealismus, er behütet die Gemeinschaft der Grundüberzeugung vor aller Enge und Einseitigkeit.

So ift das Ganze des deutschen Joealismus ein kostdarer Besitz unseres Volkes, ein Besitz freilich, der als ein geistiger sich nicht mühelos übertragen läßt, sondern den es immer wieder neu zu erringen gilt. Aber wie er aus deutschem Wesen geboren ist, so kann deutsches Wesen besonders leicht den Weg zu ihm sinden, sich an ihm versüngen und erhöhen.

Solches verjüngende und erhöhende Wirken vermag er namentlich in einer Zeit großer Gesahr und höchster Spannung zu üben, wie es die Gegenwart ist. Eine solche Zeit wirft mit ihren Aufgaben, Gesahren und Nöten den Menschen auf sein innerstes Wesen zurück, sie rüttelt ihn zwingend auf aus dem stumpsen Dahintreiben des Alltags, sie hält ihm eindringlich das große Ent-

weder-Der vor Augen, das alles menschliche Leben durchdringt, sich ihm sonst aber leicht verdunfelt, fie treibt ihn zu einer klaren Entscheidung über bieses Entweder-Ober. Es handelt sich nämlich barum, ob der Mensch ganz und gar darin aufgeht, finnliche Natur zu sein, bloß einer sinnlichen Welt anzugehören und daher auch mur sinnliche Güter gu schäten, oder ob sich feinem Innern eine Beifteswelt offenbart, ein neues Leben in ihm pflanzt, ihn zu einem neuen Sein emporhebt, ihm zugleich auch alle Größen und Güter verwandelt. Sich für das erstere entscheiden, das heift allen Sinn bes Lebens zerstören, das heißt auch das Große unerflärlich machen, was heute in Kampf und Opfer alltäglich um uns geschieht. Das zweite ist unbedingt notwendig, da der Mensch ummöglich fich felbst vernichten fann; aber feine Bejahung hat ungeheure Schwierigkeiten draußen und drinnen zu überwinden, fie fordert geiftige Starte, fie fordert Beroismus der Gefinnung. In folchem Heroismus aber können uns jene großen Denker stärken, stärken nicht nur durch ihre Lehren, sondern durch ihr ganzes Leben und Wefen. Auch fie waren tapfere Selben, auch fie haben einen harten Rampf zu führen gehabt und haben ihn siegreich bestanden: jo find fie uns Zeugen ber Macht und ber Gegenwart jener Welt, die sich mit mächtigen Wirkungen auch in der Gegenwart offenbart.

Wenn wir mit ihrer Silfe die Aufgaben unserer Beit in dem großen Zusammenhange einer Welt-

### Die Aufgaben unferer Beit

Aberzeugung sehen, so verheift das eine Bertiefung des Lebens und eine Steigerung der Kraft. Denn ber Kampf für das Baterland erscheint bann zualeich als ein Kampf für die idealen Güter der Menschheit, für eine Aufrechterhaltung einer höheren Welt in unserem Bereich; Kämpfende sowohl als Leidende erscheinen bann als Mehrer bes Reiches des Geistes. Trägt eine unsichtbare Welt unser menschliches Leben, und gibt erft die Beziehung auf sie unserem Handeln und unseren Schichalen einen Wert, so verändert und vertieft sich wesentlich auch der Anblick bessen, was wir heute erfahren: auch was äußerlich untergeht, kann für eine ewige Ordnung der Dinge unmöglich verloren sein, und auch schwerste Verluste können nicht zur Verzweiflung treiben, wenn aus dem Leid eine seelische Vertiefung hervorgeht, und im Schmerze selbst sich eine höhere Welt mit lebendiger Gegenwart offenbart. So muß die Berinübfung mit ben letten Überzeugungen zur Beredlung der Arbeit, zur Heiligung des Schmerzes wirken, und wenn uns alle dabei die Gemeinschaft einer geistigen Welt zusammenhält und miteinander fühlen läkt, so werden wir aufrichtige Ehrfurcht den Helden, aber vielleicht noch größere Ehrfurcht denen zollen, die im Leide sich tabfer erweisen und ihren Glauben wahren. Sie fördern und heben damit unser aller Leben.

Der Joealismus des Gebankens hatte höchste Schähung für die Tat, ja er wollte das ganze Leben in eine fortlaufende Tat verwandeln; jest hat das

#### Müdblid und Ausblid

Geschied das ganze deutsche Bolk dazu aufgerusen, einen Jdealismus der Tat zu erweisen; es hat einen solchen in Wahrheit erwiesen, es hat dieselbe Gesinnung in lebendige Wirklichkeit umgesetzt, aus der jene Denker unsterbliche Werke schusen. Gehen Idealismus des Gedankens und Jdealismus der Tat bei uns zu einem sesten Bündnis zusammen, so liegt vor unserem Bolke eine herrliche Zukunft, und alles Schwere des gegenwärtigen Kampses erleichtert sich, wenn er uns zur Pforte einer solchen Zukunft wird.

### Sachregister

### Gachregister

- Bilbung, Entstehung bieses Begriffs: Romantit 118, Schleiermacher 172.
- Bofes, sein Ursprung und seine Ausbehnung: J. Böhme 19, Kant 55, Fichte 82, Schelling 149ff., Schopenhauer 230.
- Charafter, naber bestimmt burch Rant 37.
- Christentum, Fassung seines Besens: Schelling 140 ff., Schleiermacher 177 ff., Degel 220.
- Denten, berichiebene Fassung feines Bermögens: Kant 44, Begel 192.
- Deutsches Bolf und beutsche Art, eigentümliche Größe: Fichte 104 ff., Romantif 121, Schelling 144 ff., Schleiermacher 186 ff.
- Entwidlungslehre: Schelling 134, hegel 194, 197, 210, 222.
- Erkennen: beutsche Schätzung 21, Schelling 189, Degel 192 ff.
- Ewiger Friede, erstrebt: Kant 62, Fichte 96, 99; abgelehnt: Fichte 108, Hegel 207.
- Fortschritt ber Menschheit: Rant 63, Fichte 91, hegel 210ff. Freiheit, Faisung und Schähung
- biefer Joee: Kant 35, allgemeine beutsche Art 38, 243, Fichte 86, Schelling 153, Schleiermacher 166 ff., Hegel 210.
- Sefühl, berichiebene Fassung und Schähung: Romantif 115, Schletermacher 172, Hegel 219.

- Gegenwart, ihre Beurteilung: Fichte 91, Schelling 151, Schleiermacher 179, Segel 215, 222.
- Geschichte, ihre Fassung und Bebeutung: Kant 63 sf., Fichte 91, 97, Romantis 120, Schelling 129, 140, Hegel 197, 202, 209, 213.
- Geschichte, unterschieden bon biftorie: Schelling 140.
- Geschichtliche Denfart, ihr Auftommen 119ff.
- Geschichtliches in ber Religion, verschiedene Schäung: Kant 57, Sichte 89 ff., Schelling 140 ff., Schleiermacher 177 ff., Degel 218, 221.
- Gefellicaft und Inbibibuum: Fichte 97 ff., Schleiermacher 168 ff., 175, 183, hegel 206.
- Gefellschaft und Staat, ihr Berhältnis: Fichte 84, Segel 205 ff.
- Gleichheit ber Menschen: verteibigt von Fichte 85, verworfen von der Romantit 114.
- Gottesibee, Fassung und Begründung: Kant 47, 51, 52, Fichte 88, Schelling 154, Schleiermacher 180, Degel 194, 196, 218.
- Sanbeln, Reru bes Lebend: Fichte 80, 92.
- historische Kunft: Schelling 142. Ibealismus, seine Fassung:
  - Kant 69, Fichte 81, Segel 194, gemeinsame beutsche Art 238,

#### Sachregister

- Unterschied von indischen und von griechischen Zbealibuus 241. Individualität, ihre hochschazung: Romantil 114, Schleied machet 175.
- Krieg, verworfen von Kant 62, Fichte 96, 99; anerfannt von Fichte 107, Schelling 147, Schleiermacher 186, hegel 207.
- Rultur, befiniert von Fichte 82. Rulturftaat: Fichte 97.
- Runft, thre Stellung und Bebeutung: Kant 64ff., Schelling 187ff., 148, Hegel 215ff.
- Sebensalter: Schletermacher 170. Menich, fein Ausgeichnenbes: Kant 86 ff., Schelling 128, 139. Woral, ihre Fassung und Schätzung: Kant 86, 48 ff., Sichte 81 ff., Schelling 188, Schletermacher 188 ff., Degel 196; gemeinsame beutsche Art 242 ff.
- Moral und Politik, ür Bechältnis: Kant 62, Fichte 88, Hegel 208, 212.
- Moral und Religion: Kant 57, Jichte 88, Schleiermacher 178 ff. Moral, unabhängig vom Zustand ber Menschen: Kant 54, Schiller 70, Fichte 90.
- Rationale Ibee, ihre philosophiliche Begrindung: Flichte 101. Rationalerziehung: Flichte100ff. Katurphilosophie, Schelling 129 ff.
- Organische Auffassung: ber Geschichte: Romantif 120; ber Natur: Schelling 182 ff.; bes Ctaates: Schelling 142.

- Bersönlichkeit, Fassung und Bebeutung: Leibniz 25, Kant 36, Schelling 154.
- Bflicht, ihre Größe: Rant 81 ff., Richte 81. 88.
- Bhantafie, ihre befreienbe Rraft: Schleiermacher 169.
- Shilosophie, thre Aufgabe: Schelling 189, Hegel 197 ff., 198 ff., 222 ff.
- Recht: Rant 60, Fichte 88 ff., De-
- Religion, thre Fassung und Schätzung: gemeinsame beutsche Art 18ff., Kant 56, Fichte 87ff., Schelling 138, 148, Schleiermacher 171ff., Hegel 214ff., 217ff., beutscher Ibealismus überhaupt 248.
- Sinnliches, seine Bebeutung auerfannt: Schelling 186.
- Soziale Aufgaben: Fichte 86. Staat, als Rechtsstaat: Kant 60, Kichte 83 st.; als sozialer Staat: Kichte 93; als Kulturstaat: Fichte 97; als Nationalstaat: Fichte 100 st.; als "Darstellung bes abjoluten Organismus": Schelling 142; als absoluter Staat: Hege 201 st.
- Unbewußtes, geschätt: Romantil 115, Schelling 137.
- Unsterblichkeit, Stellung zu beseiem Problem: Rant 47, 51, Fichte 92, Schleiermacher 167 176.
- Bolt unt Menschneit: Fichte 96, 99, 107, Schleiermacher 184ff., Hegel 208.

i.

•

### Männer und Bolfer

### Bismard's Erbe

von Hans Delbrud

Brofessor Delbrild, der berühmte historiker der Berliner Universität, schildert in diesem Buche Bismarcks Lebensarbeit, die gewaltigen Erfolge seiner innseen und äußeren Bostist. Er zeigt, was von ihr bleibenden Bestand hat, und wortn wir, im notwendigen Uebergang von der Kontinentals zur Weltpolitik, uns seit dem Jahre 1890 mit Recht von Bismarcks Wegen entsernt haben.

### Das englische Gesicht

Mit Beiträgen von den Professoren von List, Jaftrow, von der Goly, Frischeisen-Athler, Roloss und Privatbozent Balentin.

Das England von heute, seine Kultur, Geschickte und Politik, das ganze englische Spstem, das die Schuld am Ausbruch des Weltkrieges trägt, soll-vert und beleuchtet dieses Buch. Unbeeinsluft vom Jaß der Stunde, geben die Versasser ein wahrheitsgetreues Bild des britischen Bolkscharakters.

### Die Welt des Islam

von Friedrich Delitsch

Die Religion und Kultur des Islam, die geschickliche Entwicklung und den fittlichen Begriff des Rohammedanismus behandelt Friedrich Belitich, der allbeiannte Berfasser von "Babel und Bibel", und bringt unserm Berständnis den Glauben und die Gedankenwelt der dreihundert Millionen näher, die der heilige Krieg jest zu den Bassen gerusen hat.

Jeder Band 1 Mark

Berlag Uliftein & Co, Berlin

### Manner und Bolfer

#### Moltfe

von 21. v. Janfon, General ber Infanierie 3. D.

Mit der Treue des Historikers zeichnet General der Inf. 3. D. von Janson das Bild des verschlossenen, nur seinen großen Pflichten lebenden Schlachtendenters. — In das vornehme, nach harter Jugend einsame Menschentum des seitenen Mannes läßt der angesehene Mittärschrijtsteller bliden, das in den Briefen Selmuts von Moltke an die Braut und Gattin so rein und harmonisch fich ausgericht.

### Megnpten

bon Georg Steinborff

Bom Exoberertraum Napoleon Bonapartes an versolgt der hervorcagende deutsche Legoptologe Aegoptens neuere Schickale, bis zum Kaulder Legoptologe Eugkanals und dis zum Attienfauf, der das von Englands Intrigen gehemmte Kulturwert und damit die Macht über das erschöpfte Bizelönigtum den Engländern sichert. Bie die heimliche Glut des mohammedanischen Nationalismus höher emporschlägt, und wie von Sprien her planvoll der tilvkische Bormarsch gegen Sues beginnt, das ist der Inhalt des letten Kapitels.

### Ufrikanische Köpfe

bon Carl Peters

Dieses Buch von Carl Peters behandelt Männer und Völler Afrikas, die Persönlichseiten, die als herrscher oder Berwalter großer Reiche in der neueren Geschichte des dunklen Erdreils hervortreten, und die Schickfale der einzelnen Staatengesige. Alle die Machtfragen sind hier zusammengesaft, deren Entscheidung vom Weltkrieg abhängt.

Berlag Uliffein & Co, Berlin

### Männer und Bölfer

# Weltpolitif und Weltsatastrophe 1890—1915

von Professor Paul Berre

Dieses Anch des Leipziger Forschers ist die erste historische Gesamtdarstellung der Wachtsragen, die den Welttrieg hervorgerusen haben, die erste, die mit den Ursachen selbst beginnt und ihre notwendige Forwirkung dartut. Alles politisch-diplomatische Material, das von den Regierungen Europas veröffentlicht worden ist, der Brief- und Telegrammwechsel der Herzscher, der Kabinette, der Grsanden, die zu dem Fund in den belgischen Staatsarchiven, ist für das lichtvolle Mert benuzt. In großen Lügen charatteriserd es den Lusand Europas seit Bismarcks Abschied.

## Französssche Staatsmanner von Max Rorbau

Das Buch War Rordaus ist die erste Geschickte der französschen Republik von ihrer Entickung aus dem Zusammenbruch des napoleonischen Kalfertums dis zu den Tagen des Weltkriegs. In einer Reihe glänzend geschriedener Characterbilder veranschaulicht Nordau den Sinn der großen Parbeitämpse, die seite 1871 in Frankreich gesührt wurden, deren Höhepunkt der Drepsusstandal war und deren Weberaussammen nach dem Arieg zu erwarten sie. Mit geistvoller Schärfe sind hier die Zige der hervorragenden Staatswänner festgehalten.

Jeber Band 1 Mark

Berlag Ullstein & Co, Berlin



Ufftein & Co Berlin 6868



### Männer und Bölfer

### Bismarcks Erbe

von Sans Delbrud

Brofessor Delbrild, der berühmte Historike der Berliner Universität, schilbert in diesem Buche Bismarcks Lebensarbeit, die gewaltigen Erfolge seiner innseen und äußern Holitik. Er zeigt, was von ihr bleibenden Bestand hat, und wortn wir, im notwendigen Uebergang von der Kontinentals zur Weltpositik, uns seit dem Jahre 1890 mit Recht von Bismarcks Wegen entsernt haben.

### Das englische Gesicht

Mit Beiträgen von den Professoren von Lifet, Jaftrow, von der Goly, Frischeisen-Abhler, Roloss und Privatbogent Balentin.

Das England von heute, seine Kultur, Geschicke und Politik, das ganze englische Spstem, das die Schuld am Ausbruch des Weltkrieges trägt, schidert und beleuchtet diese Buch. Unbeeinflust vom Haß der Stunde, geben die Berfasser ein wahrheitsgetreues Bild des britischen Bollscharatters.

## Die Welt des Islam

von Friedrich Delitsich

Die Religion und Auftur des Islam, die geschicktliche Entwickung und den kitlichen Begriff des Wohammedanismus behandelt Kriedrich Delitzsch, der allbekannte Verkasser von "Babel und Vibel", und bringt unserm Verkanden den Glauben und die Gedankenwelt der dreihundert Millionen näher, die der Heilige Krieg jest zu den Wassen gerufen hat.

Zeder Band 1 Mark

Berlag Allftein & Co, Berlin

### Manner und Bolfer

#### Moltfe

von M. b. Janfon, General ber Infanterie 3. D.

Mit der Treue des Historikers zeichnet General der Inf. 2. D. von Janson das Bild des verschlossenen, nur seinen großen Pflichten lebenden Schlachtendenkers. — In das vornehme, nach harter Jugend einsame Menschentum des seitenen Mannes läßt der angesehen Militärschriftseller bliden, das in den Briefen Schmuts von Moltke an die Braut und Gattin so rein und harmonisch sich ausgericht.

### Megnpten

bon Georg Steinborff

Bom Eroberertraum Napoleon Bonapartes an verfolgt der hervorragende deutsche Legyptologe Aegyptens neuere Schickale, dis zum Bau des Suezkanals und dis zum Altienkauf, der das von Englands Intrigen gehemmte Kulturwerk und damit die Macht über das erschöpfte Bizelönigtum den Engländern sichert. Bie die heimliche Glut des mohammedanischen Nationalismus höher emporschlägt, und wie von Sprien her planvoll der türkische Bormarsch gegen Suez beginnt, das ist der Inhalt des letzten Kapitels.

### Ufrikanische Köpfe

bon Carl Peters

Diefes Buch von Carl Beters behandelt Männer und Bölfer Afrikas, die Berfönlichkeiten, die als herrscher oder Berwalter großer Reiche in der neueren Geschichte des dunklen Erdreits hervortreten, und die Schickfale der einzelnen Staatengesuße. Alle die Machtfragen sind hier zusammengefaßt, deren Entscheidung vom Beltkrieg abhängt.

Berlag Ullffein & Co, Berlin

### Männer und Bölfer

# Weltpolitif und Weltsatastrophe 1890—1915

von Professor Paul Berre

Dieses Buch des Leipziger Forschers ist die erste historische Gesamtdarstellung der Machtsagen, die den Welttrieg hervorgerusen haben, die erste, die mit den Ursachen selbst beginnt und ihre notwendige Forwirkung dartut. Alles politisch-diplomatische Material, das von den Regterungen Europas veröffentlicht worden ist der Brief- und Telegrammwechsel der Herzschen, der Kabinette, der Gesandben, die zu dem Fund in den belgischen Staatsarchiven, ist für das lichtvolle Reert benuzt. In großen Zügen charatteriserd es den Zustand Europas seit Bismarcks Woschied.

## Französsische Staatsmanner von Max Rorbau

Das Buch May Rordans ist die erste Geschickte der französsischen Republik von ihrer Enticktung aus dem Zusammendruch des napoleonischen Kaisertums die zu den Tagen des Weltkriegs. In einer Reihe glänzend geschriedener Characterbilder veranschaulicht Kordan den Ginn der großen Parteitämpse, die seite 1871 in Frankreich gesührt wurden, deren Höhepunkt der Dreysusstandal war und deren Wiederaufnahme nach dem Arieg zu erwarten ist. Mit gesspouler Schärfe sind hier die Züge der hervorragenden Staatsmanner sestgehalten.

Jeber Band 1 Mark

Berlag Ullstein & Co, Berlin



73 569SU 5394 12/01 31150-96 167



